monumentele patriei noastre

# CETĂTI DACICE DIN MOLDOVA

NICOLAE GOSTAR

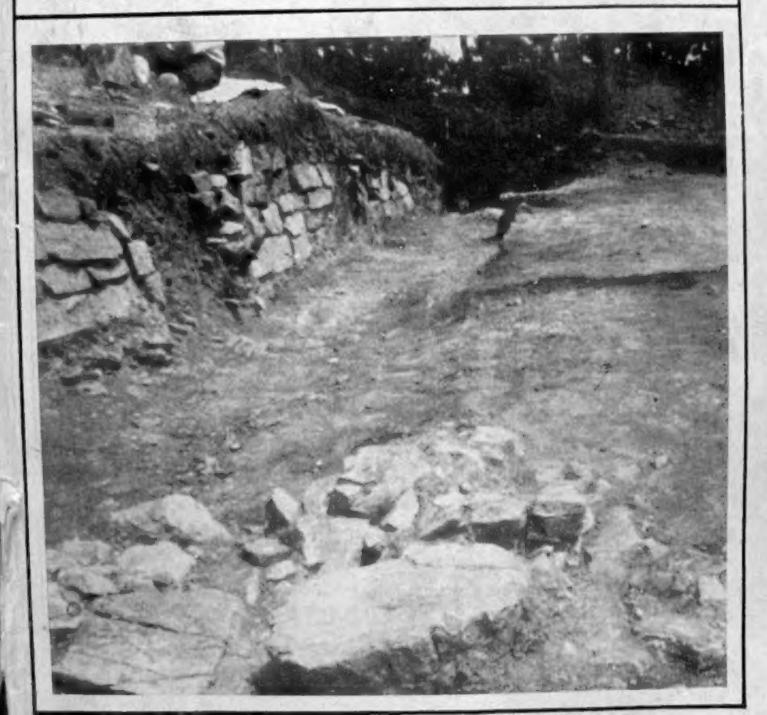

MONUMENTELE PATRIEI NOASTRE and the contraction of the contr

Fr reports: Name Construct, Addyn Ambry & Street, & Science of the South Street

### NICOLAE GOSTAR

# CETĂȚI DACICE DIN MOLDOVA

EDITURA MERIDIANE București, 1969





### Redactor: PETRE LUPAN Tehnoredactor: ION IVASCU

Dat la cules 12.08.1968. Bun de tipar 14.11.1968. Aparut 1968. Tiraj 2500+140 ex. broşate. Hirtie tipar inalt tip A. de 80 g/m². It. 16/610×860. Coli ed. 4,13. Coli de tipar 2.75. Comanda 2725. Planse tipo 12 A. nr. 5641. C. Z. pentru bibliotecile mari 72. C. Z. pentru bibliotecile mici 72—902.6.

Intreprinderea poligrafică Sibiu, str. N. Bălcescu 17, Republica Socialistă România Comanda nr. 186

## INTRODUCERE

Cînd vorbim despre cetățile dacice din Moldova, ne referim la asezările puternic întărite din sec. I î.e.n. - I e.n., care au depășit faza fortificațiilor primitive din lemn și pămînt. Ne referim deci la cetățile din Moldova contemporane cetăților dacice cu ziduri de piatră de pe teritoriul Transilvaniei, în special cele descoperite în masivul muntos din apropiere de localitatea Orăștie (județul Hunedoara). Este vorba deci de adevărate cetăți, care își merită pe deplin acest nume, situate în regiunile sau în masivele muntoase și pe înălțimi greu accesibile. Ele sînt întărite cu ziduri puternice și turnuri de piatră, prevăzute uneori cu sanctuare de piatră. Asemenea cetăți, atît de binecunoscute acum în Transilvania, mai ales în urma monografiilor publicate de către acad. C. Daicoviciu - conducătorul lucrărilor de cercetare a lor - nimic nu ne îndreptățea să presupunem că ar fi existat și pe teritoriul Moldovei. De abia în urma recentelor cercetări s-a putut arăta că asemenea cetăți dacice, construite într-o tehnică mult avansată decît în perioada anterioară, au existat și la răsărit de Carpați, mai precis în regiunea de munte a Moldovei.

În general, așezările dacice din Moldova, care să dateze din sec. I î.e.n.—I e.n., adică din vremea cînd cultura și puterea politică a dacilor au ajuns la apogeu, au fost destul de puțin cercetate în mod mai temeinic. Singura așezare care în trecut s-a bucurat de o mai mare atenție din partea arheologilor, a fost așezarea daco-getică de la Poiana (județul Galați), de pe valea Siretului, care, în urma cercetărilor prof. Radu Vulpe și Ecaterina Vulpe a dat cele mai bune rezultate, atît în ceea ce privește bogăția materialului muzeistic, cît și din punct de vedere arheologic și numismatic. Așezarea daco-getică de la Poiana, deși foarte intens locuită în sec. I î.e.n. — I e.n., și într-o anumită perioadă fortificată printr-un val de pămînt, este totuși mai curînd o importantă așezare cu caracter gospodăresc și civil, decît o cetate în sensul adevărat al cuvîntului.

Descoperirea cetăților dacice din Moldova aparține unei perioade relativ recentă. Despre existența lor, ca simple așezări cu urme din epoca dacică, fără să li se cunoască însă adevăratul caracter, se știa mai demult. Astfel, în anul 1904, cu ocazia construirii Parcului "Nicu Albu" (acum "Parcul Gospodinelor") și a unui restaurant pe dealul Cozla de la Piatra-Neamt, se mentionează descoperirea unor obiecte de interes arheologic și a unor "urme de zid". Obiectele aflate cu această ocazie - cît și cele găsite ulterior, cînd unii dintre profesorii și intelectualii din Piatra-Neamt au prins interes pentru asemenea relicve - au fost păstrate multă vreme în colecția Liceului "Petru Rareș", dar care apoi, nu știm datorită căror nefericite împrejurări, ele s-au risipit fără nici o urmă. În anul 1938, cunoscutul arheolog Constantin Mătasă a întreprins pe dealul Cozla cîteva sondaje, care au dat cele mai bune rezultate în recoltarea materialului ceramic dacic. De-abia în 1957, săpături de oarecare amploare, acolo unde se mai puteau face în urma atitor distrugeri, a întreprins Institutul de istorie și arheologie din Iași, în colaborare cu Muzeul din Piatra-Neamt. Scopul acestor săpături a fost lămurirea situației stratigrafice de pe dealul Cozla și datarea mai precisă a locuirii dacice de aici.

Cele mai importante cercetări, cu rezultate remarcabile, au fost însă efectuate prin sondajele și săpăturile de pe înălțimea Bitca Doamnei, tot în apropiere de Piatra-Neamt. Această însemnată așezare, una dintre cele mai reprezentative cetăți dacice din Moldova, este tot descoperirea neobositului cercetător și arheolog de la Piatra-Neamt, Constantin Mătasă, acum în vîrstă de peste 90 de ani. Acest vrednic intelectual și om de cultură moldovean, care a făcut atita cinste arheologiei românești, a efectuat cele mai de seamă descoperiri în județul Neamț. Prin numeroase cercetări de suprafață, sondaje, uneori chiar săpături și publicarea unor articole, a făcut cunoscute numeroase stațiuni din epoca neolitică, epoca bronzului, epoca dacică, din vremea migrațiilor popoarelor și din feudalism, aducînd o importantă contribuție la cunoașterea trecutului municipiului Piatra-Neamț și a județului Neamț. A organizat unul dintre cele mai valoroase muzee din Moldova, unde, în special epoca neolitică (cultura Cucuteni) și epoca dacică pe cuprinsul județului Neamț, sint dintre cele mai bine prezentate.

Primele cercetări pe înălțimea Bîtca Doamnei au început în anul 1928, cînd Constantin Mătasă, la îndemnul lui Ion Andrieșescu, întreprinde cîteva sondaje care, însă, pînă în 1938, n-au dat rezultate îndeajuns de mulțumitoare. În anul 1950, condus

# CETATEA DACICA DE LA PIATRA NEAMJ - BÎTCA DOAMNEI



de C. Mătasă, am vizitat și noi această înălțime și, de pe atunci. părerea noastră a fost că la Bîtca Doamnei există o fortificație dacică și care, după aspectul terenului, prezintă asemănări cu cetățile dacice din Munții Orăștiei. În 1954, acad. C. Daicoviciu, solicitat de C. Mătasă, face o vizită la Bîtca Doamnei, cu care ocazie și-a exprimat părerea că aici este vorba despre o cetate dacică fortificată artificial. O dată cu primele săpături ample, întreprinse în anul 1957, continuate apoi și în anul următor, au fost dezvelite cîteva terase, în special terasa IV-vest - de unde s-a recoltat un bogat și interesant material arheologic - și porțiunea de pe culme, dintre platou și terasa I-sud. Cercetările au fost reluate în anul 1961, sub conducerea noastră, și ele au continuat, cu o singură întrerupere de doi ani, pînă în anul 1967. La săpăturile din ultimii ani, care au dat cele mai importante rezultate, s-a lucrat într-o bună înțelegere și colaborare cu cercetătorii Muzeului din Piatra-Neamț și cu cercetători din Iași, Suceava și Bacău, cărora le adresăm mulțumirile noastre și pe această cale pentru munca lor, fără de care nu ar fi fost posibilă redactarea acestei lucrări.

Mai putem considera ca fiind o cetățuie dacică cea descoperită pe dealul Titelca din dreapta Trotușului, în apropiere de Tîrgu-Ocna, suburbia Tisești. Descoperirea se datorește cercetărilor din anul 1957, întreprinse asupra unei terase, prin trasarea mai multor secțiuni. Cetățuia se află la mare înălțime, bine apărată de pantele foarte înclinate, așa încît prezintă aceleași cunoscute aspecte întîlnite la Bîtca Doamnei și Cozla.

O altă așezare dacică fortificată din Moldova este cea descoperită la Barboşi, în apropiere de Galați, pe înălțimea Tirighina, care domină regiunea cîmpiei Covurlui. Această așezare a fost de multă vreme cunoscută ca o cetate romană, întrucît aici s-au descoperit însemnate vestigii ce dovedeau stăpînirea romanilor

în partea de sud a Moldovei.

Primele cercetări de suprafață au fost întreprinse aici în vara anului 1836, de către paharnicul Gheorghe Săulescu, pe atunci profesor de istorie la Academia Mihăileană din Iași. Dar abia în 1912, Vasile Pârvan a inițiat prima cercetare sistematică a acestei importante așezări antice, iar, în 1936, prof. Gheorghe Ștefan cercetează prin săpături înălțimea Tirighina. În anul 1959, în urma reluării săpăturilor de la Barboși, s-a putut pentru prima dată dovedi că pe înălțimea Tirighina, sub nivelul unui castellum roman din sec. II-III, refolosit în sec. IV, se găsește nivelul unei cetățui dacice, cu o fortificație de pămînt și lemn. Din 1959 săpăturile au continuat sub conducerea noastră,

aproape în fiecare an, cu rezultate dintre cele mai bune privind nivelul de viață dazică, sub cel din perioada romană. Cercetările s-au efectuat în colaborare și în aceeași bună înțelegere cu Muzeul din Galați, fără al cărui sprijin nu ar fi fost posibilă cercetarea în bunele condiții arătate mai sus. La săpături au participat cercetători din Galați, Bacău, Iași, Suceava, Cluj și București, fiecare aducindu-și propria contribuție la reușita cercetărilor întreprinse, fapt pentru care le aducem aici mulțumirile noastre. (Vezi la sfîrșitul acestei lucrări harta cetăților și a așezărilor dacice din Moldova, sec. I î.e.n. — I e.n.)

### CETATEA DACICĂ DE PE BÎTCA DOAMNEI

Începem prezentarea cetăților dacice din Moldova cu cea de pe înălțimea Bîtca Doamnei\*, deoarece aceasta, fiind obiectivul celor mai multe campanii de săpături, a fost cea mai bine cercetată și a intrat de acum cîțiva ani în literatura de specialitate, iar ruinele de aici prezintă aspectele esențiale ale unei adevărate

cetăți dacice.

Înălţimea Bîtca Doamnei se află la circa 4 km spre apus de Piatra-Neamţ şi aici se poate ajunge pe drumul ce merge înspre satul Doamnei, azi o suburbie a municipiului (odinioară, pe la poalele acestei înălţimi curgea rîul Bistriţa, iar acum se află aici un lac de acumulare). Bîtca Doamnei care reprezintă prelungirea spre nord a muntelui Doamnei, înaintează întocmai ca un bastion înspre rîul Bistriţa şi dă impresia că natura l-ar fi ridicat pentru a opri trecerea pe această vale. La sud se leagă de muntele Doamnei care, cu pante repezi şi bine împădurit, se înalţă cu mult deasupra Bîtcii. Spre răsărit, peste valea formată de pîrîul Doamnei, se ridică muntele Cernegura, de asemenea mai înalt şi acoperit de pădure deasă. La nord se găsea rîul Bistriţa, iar dincolo se vede satul cu acelaşi nume, cu dealuri destul de înalte. Spre vest se deschide o largă depresiune, cu satul Agîrcia, iar mai de-

<sup>\*</sup> Blică, regionalism întilnit în zona de munte a Moldovei, înseamnă un munte izolat, mai mult sau mai puțin înalt. Blica Doamnei, prin configurația terenului, se detașează în mod aparent de înălțimile de care totuși ea este legată. Această înălțime s-ar putea să-și fi luat numele de la satul actual, satul Doamnei, sau de la piriul Doamnei, ambele în imediata ei apropiere. Toponimicul acesta s-ar putea pune în legătură cu o veche proprietate a unei soții de voievod moldovean. În acest sens, unii cercetători și-au exprimat părerea că ar putea fi vorba de epoca lui Alexandru cel Bun și a doamnei Ana, îngropați la mănăstirea Bistrița, ctitoria lor, care se află în aproplere, peste apa Bistriței.

parte orizontul este inchis de munții dinspre Plugărați și Bicaz,

care culminează cu înălțimile Ceahlăului.

Bitca Doamnei este un deal stincos, cu pante abrupte, uncori aproape verticale, care se ridică cam cu 140 m deasupra actualului nivel al Bistriței și are o altitudine absolută de 457 m. Înălțimea, alungită în direcția nord-sud, domină depresiunea dinspre Piatra-Neamţ, precum și o parte a cursului Bistriței, pină spre stațiunea de la Stejarul. Bitca Doamnei, ca și împrejurimile ci, se distinge printr-un pitoresc aparte.

La ruinele cetății dacice se poate ajunge fără prea mare oboseală, pornind numai dinspre partea de miază-zi, după un ocol pe la poalele Bitcii și urcînd apoi pe un drum carosabil, care apoi se transformă într-o cărare ce duce pe creasta îngustă, ca o punte,

prin care Bitca Doamnei se leagă de muntele Doamnei.

Locul unde se găsesc ruinele și vestigiile cetății are forma unui patrulater neregulat, cu laturile de 170 și 110 m. Panta de răsărit este foarte abruptă, plantată în întregime cu brazi; cea de nord, tot atlt de abruptă, este împădurită cu fagi și alte foioase. Spre vest, înălțimea coboară în trei terase, întocmai ca niște trepte, aranjate și amenajate în așa fel de către daci, încit au devenit locuri bune pentru ridicarea locuințelor. Uneori chiar și stinca a fost tăiată și netezită pentru a forma o suprafață dreaptă, peste care s-a așternut o nivelare de pămînt galben. După ultima terasă, începe panta de vest — și aceasta abruptă și împădurită. Sus, în virî, s-a amenajat un platou destul de larg, de formă eliptică, menită să adăpostească edificiul cel mai de seamă din interiorul cetății. Urmele de locuire s-au aflat pe acest platou și pe toate cele trei terase, care, în majoritatea lor, au fost dispuse după un anumit plan, în interiorul cetății.

Din punct de vedere stratigrafic, trebuie să amintim de la început că nivelul cu urme de viață din vremea dacilor este destul de subțire. În cele mai multe locuri, urmele antice se găsesc Indată sub pămîntul negru-vegetal, pe la 25 cm adîncime, une-ori chiar mai la suprafață. Din cauza acestei depuneri, atit de subțiri de pămînt vegetal, resturile antice nu s-au păstrat în cele mai bune condiții. Apoi, terenul a suferit unele modificări, mai ales în partea de miază-noapte, unde amplasamentele militare din vremea primului și a celui de-al doilea război mondial au răscolit destul de adinc nivelul antic. Plantarea coniferelor pe culmea Bitcii, de asemenea a deranjat stratul cultural antic. Apoi, rădăcinile copacilor au dislocat în special piatra de temelie a locuințelor de pe platou, iar cele cîteva gropi, datorate "căutătorilor de comori", au distrus uncle părți din zidul de piatră al cetății

locuințe dacice.

În general, urmele de viață dacice încep de la adîncimea de 25 cm, uncori chiar mai la suprafață, și merg pînă la cca 50 cm adîncime și mai rar pînă la 75 cm sau chiar 1 m. Din punct de vedere al etapelor de locuire în epoca dacică, se disting aici două nivele de viață, unul mai vechi, care se află la o adîncime mai mare, și altul mai nou, care începe destul de aproape de suprafața solului. Nu peste tot s-au surprins însă cele două perioade, deoarece lucrările de nivelare și de amenajare a teraselor din vremea etapei mai noi au distrus pe alocuri nivelul cel vechi. Au fost surprinse însă cele două etape de viețuire sub zidul de incintă de pe latura de sud, în mai multe locuri pe terasa I — sud; pe platou s-a constatat, de asemenea, existența a două edificii suprapuse, ca și în mai multe puncte de pe terasa lV-vest, dar mai ales în colțul de nord-vest, și, în sfîrșit, pe panta de vest, în exteriorul cetății.

Este momentul să amintim tot acum că nu urmele de viată dacică sînt cele mai vechi pe înălțimea Bîtea Doamnei. Este adevărat că cultura materială dacică este cea mai bine reprezentată aici, dar nu ea este cea mai veche. Cu mult înainte de daci, prin a doua jumătate a mileniului al III-lea i.e.n., s-au stabilit pe această înălțime, atit de bine apărată natural, oamenii purtători ai culturii Cucuteni, faza A, cultură atît de bine cunoscută acum, răspîndită pe aproape întreg cuprinsul Moldovei, între anii 2500-2000 f.e.n. Nivelul acestei culturi se găsește uneori sub nivelul dacic, într-un pămînt de culoare cafenie. Citeva fragmente de vase, aparținînd acestei culturi, ca și cîteva rîșnițe neolitice de piatră, aflate însă de cele mai multe ori risipite în nivelul dacic, demonstrează că poziția dominantă a înălțimii Bîtca Doamnei a atras omul încă din vremuri străvechi. Dar putem de pe acum afirma că, aproape peste tot, acest nivel de viață neolitică a dispărut în urma lucrărilor și a construcțiilor din epoca dacică. Și mai slab reprezentat este nivelul de viață din epoca bronzului, numai prin citeva fragmente ceramice (aparținind probabil, culturii Monteoru și datat pe la 1650-1300 î.e.n.) și printr-un frumos inel de aur, găsit însă pe panta dinspre vest și deci în afara cetății.

Ultima fază de locuire pe Bitca Doamnei este în epoca feudală și anume, după cum o dovedește materialul arheologic și numismatic, prin secolul XIII—XIV. Într-o epocă anterioară întemeierii statului feudal moldovean, pe ruinele cetățuii dacice apare o așezare militară, probabil apărată printr-o întăritură de lemn. Acest nivel de viață se găsește de cele mai multe ori deasupra

nivelului dacic, în pămîntul negru vegetal. În alte cazuri însă, oamenii din această vreme și-au fixat locuințele chiar pe nivelul dacic, alteori au străpuns nivelul antic. Urmele de viață feudală nu sînt însă atît de compacte ca cele dacice. Din vremea feudală s-au putut găsi cîteva urme de locuințe cu pereți de bîrne, o mică bi-serică creștină, tot din bîrne, un cimitir alături de biserică, precum și multe obiecte de fier, în special arme, obiecte de harnașament, diferite unelte și cîteva obiecte de cult. Lucrările de apărare, construcțiile și mormintele din epoca feudală au contribuit, la rîndul lor, la distrugerea nivelului dacic, mai ales a locuințelor, în nivelul cărora adeseori se găsesc materiale aparținînd acestei din urmă vremi. Așezarea feudală fortificată a dispărut, probabil, în urma unui incendiu, după cît s-ar părea în vremea năvălirii tătarilor de la 1241.

Cu nivelul feudal se încheie orice urmă de viață pe Bîtca Doamnci și de atunci încoace nu mai găsim nici o dovadă de viață omenească pe această înălțime. Încetul cu încetul, pădurea a crescut pe locul unde odinioară omul a ridicat cetăți, iar veacurile au așternut uitarea. Amintirea cetății dacice sau a celei feudale de pe Bîtca Doamnei nu s-a păstrat nici în documente și nu se cunoaște nici măcar o legendă care s-o perpetueze, fie și foarte relativ. Așa că singură arheologia poate să reconstituie, în liniile ei generale, viața care s-a desfășurat aici cu veacuri și milenii în urmă.

Fortificația. Cele mai reprezentative urme de viață pe înălțimea Bîtca Doamnei datează din epoca dacică. Credem că nu greșim, afirmînd că viața dacilor a durat aici mai bine de două secole. După cum aminteam la început, cetatea de pe înălțimea Bîtca Doamnei este așezată pe un platou și cîteva terase, fortificată cu ziduri de piatră și deci datează dintr-o vreme cînd dacii au depășit sistemele de întărituri simple din pămînt și bîrne. Dar în faza întîia a cetății, fortificația era încă tot o palisadă, destul de avantajoasă și aceasta căci întăritura era în realitate un adevărat zid, în grosime de peste 6 metri ale cărui urme s-au găsit sub zidul de piatră din faza mai nouă. Săpăturile noastre au dovedit totuși că au existat ziduri de piatră și în faza mai veche a cetății. Astfel, pe terasa I-sud a fost descoperită temelia unei construcții cu zid de piatră, probabil a unui turn ce străjuia de pe această terasă intrarea în cetate. Acest zid vechi a sost apoi demolat, cu ocazia construirii sanctuarului, și s-a mai păstrat numai o parte din temelia ce se poate urmări pînă sub zidul de incintă din faza mai nouă, care se suprapune pe temelia zidului vechi. Tot o construcție de piatră, sau în orice caz o temelie de piatră, datind tot din prima fază a cetății, s-a aflat în colțul de nord-vest, pe terasa IV-vest, la o adlucime de circa 65 cm. Aici, construcția a fost tăiată de zidul de incintă din faza mai nouă și, în parte, demolată, piatra fiind folosită la noile fortificații. Dar credem că incinta de apărare, pe cea mai mare întindere a ei, a fost la început o palisadă și deoarece ea se găsește sub zidul de piatră, probabil că acesta urma trascul vechii palisade.

Cu ocazia construíril cetății din faza a doua, peste palisadă, care a fost în întregime desființată, s-a construit un zid puternic, de piatră, cu o grosime de 3,50 m. Deși pantele înălțimii erau foarte abrupte, mai ales cele de est și nord, totuși constructorii au ținut să întărească și să închidă cu ziduri și aceste laturi, care deveneau astfel aproape inexpugnabile. Materialul folosit la ridicarea acestui zid este piatra locală de stincă, adusă din împrejurimi, care prin natura ei a permis a fi ușor lucrată cu dalta. Urmele de cioplire, prin care s-a obținut piatra de talie în formă de bloc, se văd mai ales la paramentul exterior al zidului. Dăltuirea a fost însă destul de sumară, fără a se obține întotdeauna colturi și forme perfecte. Temelia zidului a fost așezată pe un strat subțire de lut, care stătea pe un alt strat, subțire, de pietriș de stincă, iar acesta din urmă era prins direct în stinca nativă, care în unele locuri a fost nivelată pentru ca blocurile să fie așezate pe o suprafață cît mai plană. Blocurile de la ziduri n-au fost așezate direct pe stîncă, cum se cunoaște în tehnica de construcție solosită la cetățile dacice din Transilvania. Blocurile păstrează anumite dimensiuni în ordinea în care au format paramentul exterior al zidului. În partea de jos, care se ridică deasupra stratului de lut și pietriș, blocurile sînt mai mari, ajungînd pînă la 60 cm lungime, uneori întrecind această lungime, iar pe măsură ce zidul urcă, blocurile devin tot mai mici. În felul acesta, paramentul exterior al zidului de incintă, prin regularitatea blocurilor, prezenta un aspect destul de frumos și se apropia de maniera așazisă de opus quadratum.

Paramentul interior al zidului a fost mai puțin îngrijit. Aici nu mai găsim blocurile mari, iar pietrele folosite nu poartă urme de cioplire, deși constructorii și-au dat silința să folosească anumite pietre care aveau o oarecare regularitate. Între cele două rinduri de blocuri au fost așezate pietre informe de stincă, mai rar pietre de riu și pămînt galben, formînd așa-numitul emplecton (umplutura zidului). Blocurile paramentului exterior și interior erau bine prinse cu ajutorul unui liant de lut, obținîndu-se un zid destul de consistent și gros pînă la 3,50 m, ale cărui pietre

cu greu puteau si scoase sau sfărimate de cei care ar si intenționat

să facă aceasta.

Zidul descris mai sus închidea cetatea pe cele patru laturi. Mai bine păstrat este zidul descoperit pe latura dinspre sud, unde uneori ajungea chiar pînă la suprafață. Terenul de aici nesiind în pantă, zidul s-a păstrat în cele mai bune condiții, ajungînd pînă la 1,30 m înălțime. După ce zidul desparte în două terasa, coboară în pantă înspre vest și apoi se întrerupe în locul unde se găsea intrarea în cetate. De aici apoi, coboară tot pe pantă, pină puțin mai jos de terasa IV-vest. Pe această porțiune, datorită pantei și unor răscoliri din trecut, zidul este mult dărîmat și abia se mai ridică pînă la 30-50 cm. În acest punct, zidul face un colt rotund, ca apoi să continue spre nord, ceva mai jos de marginea terasei IV-vest. Pe această porțiune, zidul s-a prăbușit pe panta repede, așa încît fața exterioară nu mai poate fi recunoscută. S-a păstrat însă pe alocuri, în condiții destul de bune, paramentul interior al cetății, care se ridică uneori pînă la 1 m. Pe latura de est, panta fiind mult mai înclinată decit în cazul precedent, zidul este mult mai rău păstrat decit pe celclalte două laturi. Totuși și aici paramentul interior, ca și emplectonul, pot fi cu ușurință urmărite. Nu s-a cercetat încă traseul zidului de pe latura de nord, dar avem toate indiciile că el a existat. După cum s-a văzut, zidul închidea o suprafață patrulateră al cărei interior forma cetatea propriu-zisă.

În legătură cu înăltimea zidurilor care închideau cetatea din cele patru părți, trebuie să recunoaștem că nu avem nici un fel de indiciu. Pietrele din zid, prăbușite, nu ne pot fi de folos deoarece, zidurile fiind construite chiar pe pantă, materialul căzut a alunecat și s-a rostogolit pînă departe. Am putea însă presupune că de-ndată ce zidul avea o grosime ce ajungea pînă la 3,50 m, atunci și înălțimea lui putea să atingă maximum 4-5 m. În mai multe cazuri, s-a observat un strat destul de gros de pămînt ars, situat deasupra zidurilor. Acest lucru confirmă faptul că zidul de piatră, de la o înălțime oarecare, a fost construit din lemn, care a dispărut în urma incendiului. Că zidul avea o suprastructură din lemn, s-a dovedit și prin constatarea că, în general, pietrele din zid au suferit un puternic incendiu.

Dar nu numai zidurile au avut rosturi defensive. La toate cetățile dacice din Munții Orăștiei, ca și la cele descoperite ceva mai tîrziu, cum sînt cele de la Bănița, Tilișca și Piatra Craivii, din loc în loc, dar în special la colțuri, zidurile erau prevăzute cu puternice turnuri sau bastioane de apărare. Ne-am aștepta deci ca și la Bitea Doamnei să găsim asemenca turnuri, la cele

patru colțuri ale cetății. În colțul de sud-vest, n-a existat un astfel de turn, deși el a fost căutat cu destulă grijă. Pe de altă parte, colțurile de nord-vest și sud-est încă nu au fost cercetate. Singurul turn, păstrat în condiții destul de slabe, dar totuși certe, a fost aflat în colțul de sud-est, pe terasa l-sud. Aici, în spatele zidului, s-a găsit o îngrămădire de pietre care se lega organic de acest zid. Se vede că pe acest loc a existat un mare edificiu de piatră care, atit prin poziția lui, cit și prin materialul aflat. corespundea unui turn. Din cauză că locul a fost mult deranjat de construcțiile feudale, nu s-a putut urmări exact conturul turnului. După felul cum crau așezate pietrele de temelie, turnul a avut formă de pătrat, cu dimensiunile de circa 9 × 9 m (poate chiar ceva mai mult). Zidul turnului nu era în întregime din piatră, ci și din chirpic nears, în partea lui superioară. Chirpicul allat pe zid, în preajma dărîmăturilor și pe terasa I-sud, pînă la 7,50 m departe de zid, dovedeste că turnul - cu baza de piatră și mai sus cu pereții de lut - era destul de înalt, ajungind pină la cel puțin 7 m. Acest turn avea menirea să apere accesul dinspre sud, singura parte expusă eventualelor atacuri și singurul drum care ducea spre poarta cetății.

Panta de sud, pe unde se făcea intrarea în cetate, ca și panta de vest, care este ceva mai puțin înclinată decit cele dinspre est și nord, au mai primit încă o întăritură. Deoarece pe aceste pante, cu oarecare greutate, se putea totuși ajunge pînă la zidurile cetății, incinta de piatră a acesteia a fost protejată printr-o palisadă ce mergea de-a lungul pantei de vest, în direcția nord-sud, pe o lungime de aproape 240 m. Această palisadă poate fi remarcată cu ușurință și acum pe teren, printr-o ridicătură în formă de val de pămînt, ceea ce dovedește că ea trebuie să fi fost la origine destul de înaltă și rezistentă. Șanțul de fundație a palisadei a sost săpat de-a lungul pantei, pină la circa 50 cm adincime. În acest şanț s-a așezat pietriș de stîncă și pămînt galben, bine tusat, care forma substrucția palisadei. Fața interioară și cea exterioară a palisadei erau din birne groase, fixate solid în pămint și legate cu scinduri, formindu-se astfel două garduri paralele de lemn. Bîrnele gardului exterior erau prinse cu nuiele groase de birnele gardului interior, iar spațiul dintre cele două garduri era umplut cu lut și pietricele de stincă, totul fiind bine tasat, obținîndu-se un sel de palancă în grosime de 5,30 m. Nu se văd urme de refaceri, iar în pămintul palisadei nu s-au găsit dărîmături din zidurile mai vechi, așa încit palisada a fost construită într-o singură etapă și am putea bănui că a fost printre cele din urma construcții desensive dacice de pe Bitea Doamnei. În spatele palisadei a fost descoperit un drum (am zice drum de rond) folosit de apărătorii cetății. Deși numai din pămînt și lemn, palisada, prin grosimea și înălțimea ei, era totuși un obstacol destul de puternic, de pe care apărătorii puteau opri de la distanță

dușmanul ce ar fi încercat să se apropie de cetate.

La poalele înălțimii sau, mai precis, acolo pe unde duce cărarea și începe urcușul pe culmea îngustă ce formează prelungirea Bîtcii. lîngă un stîlp electric de înaltă tensiune, se văd, cam la aceeași distanță, trei șanțuri, late și adînci, săpate în stîncă. Din felul cum au fost ele săpate, se vede clar că este vorba de un obstacol împotriva dușmanului, căci drumul înspre cetate numai pe aici putea să treacă. Nu avem însă certitudinea că ele datează din epoca dacică, mai ales că asemenea lucrări defensive nu se cunosc la cetățile dacice, descoperite pînă acum. Șanțurile de pe Bîtca Doamnei (cel puțin două dintre ele) ar putea data mai curind din epoca neolitică, deoarece așezările cucuteniene, în unele cazuri, erau apărate de cîte unul sau două șanțuri. Ar putea fi și o lucrare datorată romanilor — cu ocazia asedierii cetății — și tot atît de probabil, şanţurile ar putea data și din vremea feudală. În cazul că ele existau în vremea dacică, atunci probabil că peste aceste șanțuri s-au aruncat poduri de lemn, căci altfel nu ar fi fost ușoară trecerea. Dacă totuși măcar unul din șanțuri ar fi din vremea dacilor, și deci contemporan cu cetatea antică, atunci el ar putea data numai din vremea unui asediu, cînd apărătorii s-au văzut nevoiți să bareze drumul cetății chiar la poalele înăltimii.

Drumul antic. Urmele unui drum, care ar putea fi drumul antic, se mai văd din loc în loc înainte încă de a se ajunge la cele trei șanțuri de care s-a amintit mai sus. De aici, drumul continua pe panta de sud a Bîtcii, pe unde se putea urca destul de domol spre cetate; apoi, trecea pe sub terasa I-sud și pe deasupra terasei III-vest, ca să ajungă la poarta ce se găsea pe latura de sud a cetății. După ce intra în cetate (unde din nou se remarcă pe teren, de data aceasta foarte clar), drumul străbătea cetatea de la sud la nord, despărțind-o în două. Trecind pe deasupra terasei IV-vest și mai jos de terasa I-vest, drumul urcă în pantă ușoară înspre capătul de nord al cetății, unde din nou se pierde. Probabil însă că aici făcea o cotitură spre est, pentru a urca pe platou, care forma partea dominantă a cetății. În interiorul cetății, drumul, lat de 3 metri, nu era pietruit și avea numai un așternut subțire de pămînt amestecat cu nisip sau pietriș. După lățimea lui, ne putem da seama că trebuie să fi fost carosabil pe tot parcursul.

Ponria cetății. Un element important, care a putut fi urmărit

prin sapaturi, este intrarea în cetate.

Intrarea se făcea printr-o deschidere în zidul care închidea latura de sud a cetății, unde exista o poartă de lemn fixată cu ajutorul birnelor groase, adinc înfipte în gropi săpate în stîneă. Poarta avea o deschidere de 2,50 m, fusese fixată acolo unde zidul se întrerupea, avea o intrare în formă de cleşte și se găsea cu fața spre răsărit, adică spre terasa l-sud, unde era turnul de apărare. Urmele puternice de arsură și cărbune, găsite pe locul intrării, dovedesc că la construirea porții s-a folosit multă lemnărie și deci poarta era destul de solidă, capabilă să reziste celor care ar fi vrut să o distrugă. Pe locul intrării, urmele roților de care ce au trecut pe aici, au pătruns pînă la nivelul stincii.

Locuințele. În interiorul cetății, la adăpostul zidurilor ei, se aflau locuințele, uneori destul de mari, marcate de obicei prin răspindiri de chirpic și bucăți de pietre de formă plată care stăteau la temelia pereților. Din cauza adincimii reduse, la care se găseau dărimăturile acestor edificii, ca și datorită distrugerilor de mai tirziu, nu li se poate cunoaște forma și planul decît în mod cu totul aproximativ. S-au putut face însă cîteva observații generale. Astfel, locuințele au fost fixate numai pe platoul central, pe terasele din interiorul cetății, ca și pe porțiunea dintre platou și terasa I-sud. În afara cetății, doar pe terasa III-vest s-au găsit urmele unei locuințe.

Orientarea caselor din interiorul cetății, atit cit s-a putut constata, a fost sud-vest și nord-est. Planul lor a fost intotdeauna rectangular, în formă de dreptunghi sau pătrat; nu s-au întîlnit nicăieri locuințe de formă rotundă sau cu absidă, așa cum s-au descoperit în alte cetăți și așezări dacice. Între locuințe se lasă un spațiu destul de larg, evitindu-se tendința de aglomerare a edificiilor sau eventual a construcțiilor dependente. Temeliile erau din piatră de stincă peste care se așezau bîrne groase, apoi alte birne, verticale, legate cu scinduri groase sau cu birne bine cioplite. În interior, pe pereții de bîrne sau de scînduri, s-au aplicat nuiele pe care s-a lipit un strat gros de lut amestecat cu pleavă. S-a mai observat că pe acest perete de lut se găsea uneori o pojghiță subțire de var, obținindu-se astfel culoarea albă a interiorului. De obicei, lipitura de lut, care în urma arderii a devenit un chirpic roșu și consistent, are o grosime de 10-15 cm și numai arareori accastă mărime este depășită. Padimentul din interior vatra casci – era o pojghiță de lut fin și bine netezit. Aici se gasca intotdeauna o vatra de foc, de formă rotundă sau ovală.

tăiate în formă de crin și cu ținte cu capul mult lățit, care erau totodată și un fel de ornamente. Este posibil ca ușile să fi fost ornamentate cu crestături în lemn, așa cum se vede pe un basorelief antic, unde se reprezintă o casă dacică.

Acoperișul a putut fi numai din șindrilă. La încheietura lemnăriei s-au folosit puține cuie, piroane și scoabe de fier și probabil că, mai obișnuit, erau întrebuințate cuiele de lemn, așa cum se lucra pînă tirziu la construirea caselor din regiunile de munte.

Cea mai mare locuință a fost descoperită pe platoul cetății, suprapusă peste alta mai veche. Dacă ținem seama de spațiul mare pe care se întind dărîmăturile, ca și de anumite șiruri de pietre care țin o anumită direcție, putem presupune că acest edificiu a fost prevăzut cu mai multe încăperi. Edificiul de pe platou, în raport cu locuințele de pe terase, trebuie să fi fost destul de impunător și putea îndeplini funcția unui adevărat palat, în vremurile de atunci.

Pe terasa I-vest a fost dezvelită o locuință destul de mare, dar care nu atinge proporțiile celei de pe platou. Terasa IV-vest a fost locuită masiv, aici fiind descoperite dărimăturile a cel puțin patru locuințe, iar în partea de sud a terasei se găsea un cuptor de ars ceramică. Dacă luăm în considerație o anumită calitate a materialului arheologic (unelte, creuzete, zgură de fier), aflat pe acest loc, ca și cuptorul amintit, putem bănui că pe această terasă se găseau atelierele meșterilor care lucrau pentru stăpînii celății și, prin urmare, cartierul economic al cetății. Pe spațiul dintre platou și terasa I-sud au fost găsite, de asemenea, două locuințe, aflate la oarecare distanță una de alta. Pe terasa III-sud, cea din afara cetății, a existat iarăși o frumoasă locuință, în dărimăturile căreia au fost aflate și fragmente din coloane subțiri de lut. În sfîrșit, două locuințe mai mici s-au găsit pe cele două terase din partea de răsărit a cetății.

Sanctuarele. Una dintre cele mai interesante descoperiri de pe inălțimea Bitca Doamnei o constituie cele două sanctuare dacice, din aliniamente de tamburi, tipice pentru cultura spirituală dacică din sec. I i.e.n. Ele sint întru totul asemănătoare cu cele descoperite în cetățile dacice din Transilvania, în special din cetățile Celățuia de la Costești, Piatra Roșie, Piatra Craivii și întrucitva din incinta sacră de la Grădiștea Muncelului.

Primul sanctuar, descoperit pe Bîtca Doamnei încă în anul 1961, se găsea în afara cetății, la 1,35 m depărtare de zidul de incintă și ocupă jumătatea de miază-zi a terasei I-sud. El datează din cea de-a doua fază a cetății dacice și se suprapune pe o temelie de zid mai veche. Din acest sanctuar se mai păstrează două
rinduri de tamburi de piatră, cu orientarea nord-sud. Tamburii
sint ciopliți din piatră de gresie, scoasă din carierele de pe dealul
Petricica sau de pe dealul de la Văleni. Dimensiunile tamburilor,
ciopliți cu dalta pentru a primi o formă cit mai rotundă, variază
între  $50 \times 15$  și  $55 \times 20$  cm. Primul rind, ce pare să fie complet,
este format din cinci tamburi, inițial așezați la distanță de 1,90 m.
Cel de al doilea șir, din care s-au păstrat numai doi tamburi, se
găsește la 6,50 m distanță de primul. S-ar putea ca între aceste
două rinduri de tamburi să mai fi fost încă două, desființate cu
timpul sau ridicate chiar de daci. În cazul acesta, sanctuarul
ar fi fost format din patru șiruri de tamburi, deci în total 20
tamburi. Pe suprafața unor tamburi se văd urme de ardere.

Sanctuarul al doilea a fost descoperit spre capătul de nord al terasei I-sud și datează dintr-o epocă mai veche, el fiind în parte distrus sau acoperit de temelia turnului de piatră. Un tambur fragmentar a fost folosit ca material de construcție în emplectonul zidului de incintă. Lucrați în același fel și din aceeași piatră de gresie, tamburii au o formă destul de rotundă, păstrînd dimensiunea invariabilă de  $50 \times 15$  cm. Ei au fost așezați pe un strat subțire de pietriș amestecat cu pămînt galben. Deși unii tamburi au fost ridicați (o jumătate de tambur a fost găsită pe terasa IV-vest), se poate totuși vedea că acest sanctuar a fost format din patru șiruri de tamburi, fixați la aceeași distanță de 1,90 m și în cazul acesta fiecare șir dispunea de cinci tamburi (deci, ca și în cazul precedent, în total 20 de tamburi). Orientarea celor patru rinduri de tamburi este vest-est.

Urmele de foc de pe suprafața unor tamburi din primul sanctuar ar fi o dovadă că deasupra acestora se înălțau coloane de lemn, așa cum s-a dovedit în Grădiștea Muncelului, într-un sanctuar desco-

perit, in ultima vreme, în incinta sacră.

Caracterul de cult al acestor interesante și originale monumente de piatră a fost demult arătat, încă din anul 1930 — cînd asemenea descoperiri s-au făcut pentru prima dată la Cetățuia de la Costești — și mai în urmă, din nou dovedită cu argumente mai solide de către acad. Constantin Daicoviciu și Hadrian Daicoviciu.

Ceramica. Cum se întîmplă în majoritatea așezărilor antice, materialul arheologic descoperit pe Bitca Doamnei, în cea mai bună parte a lui, constă din obiecte ceramice și, în special, fragmente de vase de diferite forme și mărimi.

Vasele de lut ars, dezvelite intre ruinele cetății, se pot împărți in două mari categorii: vase lucrate cu mina, de tradiție mai veche, executate dintr-o pastă poroasă și de culoare ce variază între roşu și negru; în cea de a doua categorie sint incluse vasele lucrate la roată, modelate dintr-o pastă de lut de bună calitate. de culoare cenușie, cafenie sau roșie. Din prima categorie fac parte vasele de provizii, care continuă formele mai vechi, din prima virstă a fierului. Tot în accastă categorie se includ diferite forme de vase, de diferite mărimi, ca și vase cu una sau două torți. în formă de ceașcă, afumate la buze sau în interior, cunoscute sub numele de cesti dacice, afumătoare sau cățui, după funcția pe care au avut-o. În ornamentarca acestor vase se intîlnește decorul în relief, aplicat pe pereți, în formă de briu alveolat, ca și decorul obținut prin incizie. Printre vasele lucrate cu roata, de culoare cenușie, cafenie sau roșie, se remarcă frucțierele cu picior înalt sau scund și cu buze mai mult sau mai puțin evazate, cănile cu o singură toartă, castroanele, străchinile, bolurile, ulciorașele, vase de provizii, diferite forme de oale, unele dintre ele imitind. după cit se pare, vasele de import grecești sau romane, fie pe cele de metal, fie pe cele de lut. Decorul folosit în ornamentarea unora dintre aceste vase este obținut prin lustruire sau prin aplicarea unei picturi roșii, sub forma unor linii sau benzi drepte. Printre aceste forme de vase, din ultima categorie, aflăm unele care iși găsesc analogii în cetățile dacice din Transilvania. Capacele de vase, grentățile de țesut, fusaiolele, lustruitoarele și plăcuțele rotunde (căpăcele?), obținute din pereții vaselor sparte, vin să completeze materialul ceramic autohton.

Vasele grecești sau romane, de import, nu sint prea numeroase. Se pare că cei care au locuit în cetate au preferat vasele autohtone și nu prea au ținut la produsele ceramice străine, așa cum vedem că se întimplă în alte așezări dacice contemporane cu cetatea de la Bîtca Doamnei. Dintre fragmentele ceramice de import, care se găsesc în număr relativ mai mare, sînt numai cele de amfore, din secolul I î.e.n. — 1 e.n. Restul fragmentelor provenite de la vasele de import sînt destul de puține, printre care menționăm aici, ca fiind mai caracteristic, fragmentul unui vas cu angobă și cu un ornament în relief, în formă de mască umană.

Obiecte de metal și unelte de os și de piatră. Piesele de metal, descoperite pe Bitca Doamnei, în cursul săpăturilor, sint relativ numeroase. Printre uneltele de fier scoase la lumină, menționăm fiarele de plug de tip dacie, așa cum se întilnese pretutindeni în așezările și cetățile dacice din sec. I î.e.n. I c.n., seceri, o

nicovală, daltă, teslă de mînă, sfredel, foarfeci, cuțite și altele.

Au fost descoperite și arme de fier, însă în cantitate relative redusă. Între acestea amintim virturile de lance și virturile de săgeată și piese de harnașament: verigi și pinteni. Săpăturile au scos la iveală și materiale de construcție: crampoane, piroane, cuie și ținte. De cele mai multe ori, acestea au fost găsite pe terasele locuite, fie în locuințe, fie în preajma lor și nu în depozite, cum adesea se întîmplă la cetățile dacice din Transilvania.

Între obiectele de podoabă, de artă și de lux se înscriu fibulele (broșele) de tip dacic, de argint, bronz sau de fier, inele de bronz' și un altul de aur, cu extremitățile în formă de capete de șarpe, o brățară de bronz (din feudalismul timpuriu) și diferite aplici de bronz. De asemenea, a fost descoperit un vas de import (grecesc sau roman), în bună stare de conservare, executat din bronze aurit, cu o toartă terminată în forma unui cap de om. Din cîteva bucăți de tablă de bronz, sau minere de fier, putem deduce existența și a altor vase de metal, dar nu putem întotdeauna preciza dacă provin de la vasele autohtone sau de la cele de import.

Pe lingă obiectele de metal, au fost găsite unelte de os care se reduc la citeva mînere de cuțit, obținute din coarne de animale. Un os, care ar putea fi tot un fel de mîner (sau poate a avut o cu totul altă întrebuințare) are un ornament de cercuri concentrice, așa cum se mai întilnește pe un obiect similar, aflat în Tran-

silvania.

Între uneltele de piatră menționăm rîșnițele rotative — de formă tronconică, formate din două bucăți (catillus și metillus), lucrate din rocă vulcanică și toate aparținind tipului dacic bine cunoscut — și pietrele de ascuțit, obținute dintr-o gresie aluvionară.

In timpul săpăturilor de pînă acum, au fost descoperite două monede, destul de puține față de restul materialului arheologic, atit de bogat. Nici în literatura mai veche nu se menționează aflarea de monede antice pe Bîtca Doamnei, deși există credința că pe această înălțime s-ar găsi îngropate importante comori. Cu toate că Bîtca Doamnei a fost des "cercetată" de căutătorii de comori, nu s-a auzit încă de aflarea unor monede. Pînă acum deci se cunosc două monede, provenind de pe Bîtca Doamnei: una de argint (drahmă), emisă de orașul grecesc Dyrrhachium — datînd de la sîrșitul sec. II î.e.n. — și un denar roman republican, tot de argint (emisiune din anul 91 î.e.n.).

Scurtă concluzie istorică. Din cercetarea cetății dacice de pe Bîtca Doamnei, reiese cu evidență că ea are îndeajuns de numeroase elemente comune cu cetățile din Transilvania așa încît să îngăduie așezarea ei între monumentele cele mai reprezentative din epoca de maximă înflorire a culturii dacice. Atit poziția înaltă și dominantă a cetății, cit și arhitectura și tehnica de construcție a fortificației, sînt aceleași ca și la cetățile dacice din Transilvania. Amenajarea platoului și a teraselor, fortificarea pantelor cu ziduri puternice de piatră și printr-o palisadă exterioară sint elementele care se întilnesc la majoritatea cetăților dacice din Transilvania. Intrarea este construită în felul celei de la cetatea dacieă Cetătuia de la Costești. Sanctuarele din aliniamente de tamburi aduc dovada că aici s-a practicat aceeași credință ale cărei urme ritualice au fost descoperite și în cetățile dacice din Munții Orăștiei. Amenajarca ordonată a teraselor, evitarea aglomerărilor în planul construcțiilor din interiorul cetății, grija pentru curățenia din preajma locuințelor, totul arată că și aici, ca și în Munții Orăștiei - în inima statului dacic - domnea aceeași ordine, stadiul societății gentilice fiind deja depășit.

Cu toate că cetatea dacică de pe Bîtca Doamnei este lipsită de acea monumentalitate de care se bucură majoritatea celor din Transilvania, constatăm totuși și aici dovezi ale aceleiași înalte culturi dacice care, după cum se vede, a fost unitară pe un spațiu

atît de întins: din Transilvania pînă în Moldova.

Există totuși și uncle deosebiri față de cetățile dacice din Transilvania, mai cu seamă în ce privește tehnica zidului de incintă. Astfel, zidul cetății de pe Bîtca Doamnei nu este construit în maniera așa-zisului murus dacicus. Lipsesc aici blocurile masive, cu așa-numitele "babe" pentru fixarea bîrnelor. Pe Bîtca Doamnei, liantul de lut a avut același rol pe care l-au avut bîrnele la zidurile cetăților dacice din Transilvania. De asemenea. la construcțiile din interiorul cetății s-a folosit mult mai puțin material fieros, iar țiglele și cărămizile lipsesc.

În ceea ce privește cronologia, din analiza unei anumite categorii ceramice, reiese că începutul cetății dacice de pe Bîtca Doamnei a putut fi încă în cursul secolului II î.e.n., fără a se mai putea însă aduce și alte precizări. Dar perioada de înflorire a cetății este cuprinsă între secolele I î.e.n. și I.e.n., și aceasta o dovedește materialul arheologic în majoritatea lui: atit ceramica dacică și cea de import, cit și fibulele și monedele. Mai menționăm că, atît cetatea din prima fază, cît și cea din faza mai nouă au sfîrșit în urma unor puternice incendii care au distrus locuințele pînă la temelii.

### CETATEA DACICĂ DE PE ÎNĂLTIMEA COZLA

Inaltimea Cozla sau dealul Cozla este situat chiar pe teritoriul municipiului Piatra-Neamt. Bine împădurit și considerat acum pare natural, dealul Cozla, prin poziția lui, domină depresiunea in care se găsește municipiul Piatra-Neamt. De pe înălțimea Cozla, spre est, pe o mare intindere se poate prinde in cimpul vizual valea Bistriței, pînă mai jos de Săvinești, iar înspre apus, pină la Bitca Doamnei, care se vede destul de bine de aici. În față, spre sud, peste Bistrița, se înalță muntele Cernegura, iar spre nord și nord-vest, se prelungește prin muntele Cozla. Înspre răsărit, dealul Cozla este despărțit de înălțimea Petricica prin strimtoarea formată de piriul Cnejdiului.

În trecut, denumirile topografice erau puțin schimbate față de cum apar ele astăzi. Astfel, dintr-o hartă a Tîrgului Pietrei, ce poartă data de 4 octombrie 1845, aflăm că înălțimea Petricica se numea Dealul Pietrei, dealul Cozla apare sub denumirea de Petricica, iar Cozla era ceea ce numim noi astăzi prelungirea spre nord și nord-vest, adică actualul munte Cozla. Așezarea medievală care s-a înfiripat aici, după Deulul Piatra, a fost numită Piatra lui Crăciun și, ceva mai tîrziu, Piatra sau Tîrgul-Pietrei, iar după Unirea Principatelor a primit numele Piatra-Neamț, pe

care îl poartă și astăzi.

Dealul Cozla este tot atit de înalt ca și Bitca Doamnei, cu pante abrupte, iar de pe coama lui, vizitatorului i se deschide una din cele mai atrăgătoare priveliști. Poziția dominantă și izolată a dealului Cozla, cu pante foarte înclinate, îl recomandă ca loc preferat de daci pentru zidirea cetăților lor. Pe vîrful Cozlei se putea ajunge numai pe un drum ocolit, iar intrarea în cetatea dacică se putea face numai dinspre miazănoapte, pe unde exista o șa îngustă cu care dealul se leagă de muntele Cozla. Astăzi, pe înălțimea Cozla se poate ajunge ușor pe o alee destul de largă, ce urcă în serpentină și apoi face ocolul dealului, pentru a se îndrepta în direcția platoului.

Cercetarea înălțimii Cozla, unde, din cele cunoscute mai înainte, a existat o însemnată așezare dacică, nu s-a mai putut face în bune condiții. Lucrările din anul 1904, cind s-a construit restaurantul Cozla, tocmai pe platoul cetății, au netezit pînă la stîncă nivelul antic, distrugind toate urmele așezării dacice. Construirea drumului și apoi amenajarea parcului au răscolit terenul de sub platou și au schimbat cu totul topografia așezării, cu care ocazie terasele, care păstrau importante resturi de locuire, au dispărut aproape fără urmă. Pentru cercetarea acestei cetăți, s-au putut întreprinde numai cîteva sondaje și acestea nu prea întinse, anume pe panta de nord, sub clădirea restaurantului, unde se părea că se mai vede un rest din prima terasă de sub platou.

Cu prilejul acestor cercetări, s-a putut vedea, ca și în cazul de pe Bîtca Doamnei, că cea mai veche așezare de pe Cozla nu este din vremea dacilor, ci ca datează din epoca neolitică, aparținînd



urmele culturii dacice. Din punct de vedere stratigrafic, și aici, ca și pe Bitea Doamnei, există două nivele dacice. Cu ultimul nivel dacic se încheie apoi orice urmă de viață de pe dealul Cozla.

Despre sistemul de fortificare dacic nu s-a putut afla nimic. El nu a putut fi însă prea deosebit față de cel cunoscut pe Bîtca Doamnei. Datorită unei singure mențiuni, datînd din anul 1901, avem cunoștință că pe dealul Cozla au fost aflate ziduri de piatră, fără afte precizări. Prin analogie însă cu cetatea de pe Bîtca Doamnei, deducem că este posibil ca și cetatea dacică de pe dealul Cozla să fi fost fortificată cu zid de piatră, și în cazul acesta nu avem motive să punem la îndoială informația din anul 1901.

Săpăturile fiind destul de reduse ca suprafață, nu se pot face considerații largi cu privire la locuințele de pe singura terasă care a fost cercetată. Într-un singur loc, din nivelul superior dacic, s-a dezvelit o parte din resturile unei locuințe de suprafață, nederanjată, marcată prin chirpic, o vatră de foc bine păstrată și vase întregi. Terasa însă a fost bine locuită și acest lucru se poate lesne deduce din descoperirea celor 11 vetre de foc, din care majo-

ritatea datează din epoca dacică.

Cele mai numeroase resturi, datînd din cele două faze de locuire dacică, sînt și aici fragmentele ceramice și, în citeva cazuri, chiar vase întregi. Ceramica, în majoritatea ei, datează tot din sec. I î.e.n. — I e.n. și numai citeva fragmente fac dovada sec. II î.e.n. Din categoria vaselor lucrate cu mîna, din pastă poroasă, se remarcă ceștile dacice, diferite forme de oale și vase mari de provizii. Uneori, vasele lucrate cu mîna au fost decorate cu briuri alveolare în relief sau în linii incizate, în formă de val. În primul nivel dacic au fost găsite și fragmente de vase lucrate cu mîna, cu suprafața neagră și puternic lustruită. Din această categorie, care poartă semnul sec. II î.e.n., fac parte borcanele mari cu buză răsfrintă și cu proeminențe și fructierele de mari dimensiuni, cu buză mult evazată și cu piciorul masiv.

Ceramica lucrată cu roata este în cea mai mare parte de culoare cenușie, dintr-o pastă bine arsă, de lut fin, ales cu pricepere. În general, se remarcă și aici formele cunoscute în așezările dacice din sec. I î.e.n. — I e.n. Decorul vaselor se obținea prin lustruire. S-au găsit și fragmente de vase din pastă cafenie, peste care s-a aplicat pictură roșie, în formă de benzi sau unghiuri, întîlnite și acestea, atît pe Bitca Doamnei, cît și în alte cetăți și așezări dacice din aceeasi perioadă.

Cei care au cercetat cetatea dacică de pe Cozla nu amintesc nimic despre amforele de import din sec. I.f.e.n. — I e.n., găsite destul

de des pe Bitca Doamnei sau în alte așezări datînd din acecași vreme, dar probabil că și aici ele nu au putut lipsi. Se cunosc însă vase de imitație după cele de import, cum sint ceștile cu două torți buclate și cu dungi roșii de pictură, precum și un vas de provizii care poartă un ornament în forma literei V și care imită ansa unui vas de metal. În rest, obiectele ceramice constau dintr-un creuzet vitrificat — folosit la reducerea minereurilor și citeva fusaiole.

Puține obiecte de metal au fost descoperite pe Cozla. Este vorba de o fibulă de fier, datată în secolul I e.n., un pinten de fier de tip dacic și un ciocan mare, de fier, aflat în dărîmăturile locuinței din nivelul superior dacic.

Cercetările anterioare nu menționează nici o monedă care să fi fost găsită pe Cozla. În ultimii ani însă, pe una din terasele din apropierea Cozlei, acolo unde începe urcușul pe muntele Cozla, s-a găsit o monedă romană de argint (denar), emisiune datind din vremea împăratului Galba (68-69 e.n.), destul de bine păstrată.

Concluzia, care se desprinde din aceste informații și din analiza materialului arheologic, este că pe înălțimea Cozla a existat o cetate dacică, de genul aceleia de pe Bîtca Doamnei, astăzi însă distrusă în cea mai mare parte. Începutul cetății, ca și al celei de pe Bîtca Doamnei, este în sec. II î.e.n., dar și aici locuirea cea mai intensă a fost tot în sec. I î.e.n. — I e.n. Nici de data aceasta nu putem face o delimitare cronologică mai precisă între cele două nivele dacice. Ambele faze ale cetății dacice de pe Cozla au sfîrșit în urma unor incendii, ca și cele ale cetății de pe Bîtca Doamnei.

### CETĂȚUIA DACICĂ DE LA TISEȘTI — TÎRGU-OCNA

Situată deasupra satului Tisești, devenit acum cartier al orașului Tîrgu-Ocna și deci nu departe de valea Trotușului, cetățuia dacică pe care o prezentăm este accesibilă vizitatorului, urmînd valea îngustă și prăpăstioasă a pirîului Strigoiul Olarului, afluent pe partea dreaptă a Trotușului, urcînd spre munte, pină către izvorul acestui pîriu, unde întîlnim înălțimea Titelca, cu pante abrupte. Din punct de vedere geografic, înălțimea Titelca apare ca o fortificație naturală și totodată așezată într-un punct destul de strategic, aproape de confluența Oituzului cu Trotușul.

Inalţimea Titelea se află la circa 480 m altitudine absolută. Spre nord se mărginește cu muntele Chichilău (535 m), iar spre răsărit cu muntele Pietrosul (459 m). Titelea este despărțită de munții Chichilău și Pietrosul prin piriul Strigoiul Olarului și apare deci izolată și distinctă față de înălțimile înconjurătoare. Ea se leagă numai de înălțimea Poiana, care se găsește la vest și sud-vest pe unde probabil că era și drumul prin care se putea accede la cetățuie.

Locul cetățuii dacice se întinde pe o lungime ceva mai puțin de 100 m și este un platou îngust, prelungit spre sud-est printr-o terasă puțin mai lată. Această înălțime, formată din platou și o singură terasă, are pante abrupte, mărginite de brațele pîrîului Strigoiul Olarului, care au acționat în mare măsură la distrugerea marginilor cetățuii. Tranșeele militare din primul război mondial, săpate pe marginea terasei, au contribuit și ele în bună parte la distrugerea nivelului antic.



Cetățuia de la Tisești este, în primul rind, o fortificație naturală. Săpăturile arheologice de aici fiind foarte reduse ca suprafață, nu au reușit să lămurească problema fortificării cetățuii. Aceasta nu înseamnă însă că nu au putut să existe întărituri, mai ales că întregul aspect al înălțimii se prezintă ca un tip clasic de cetățuie dacică. De asemenea, crodarea marginilor platoului și ale terasei a putut distruge orice urmă de fortificație, fie palisadă, fie de zid.

Din punct de vedere stratigrafic, spre deosebire de Bîtca Doamnei și Cozla, depunerea urmelor de viață omenească pe înălțimea Titelca este destul de subțire și nu prezintă decit un singur nivel, datînd din epoca dacică. Cercetarea prin săpături a înălțimii s-a limitat numai la cîteva secțiuni executate pe terasă. S-a putut constata că locuințele erau dispuse înspre marginile terasei, dar urmele au fost descoperite numai pe marginea de sud-vest, căci toată marginea de nord-est a alunecat pe coasta rîpei, unde se mai găsesc resturi din locuințe, sub formă de pete de arsură. Locuințele de pe marginea de sud-vest a terasei sînt marcate prin suprafețe de chirpic, resturi de vetre de foc și material ceramic dacic. Suprafața din mijlocul terasei nu a fost ocupată de edificiile locuintelor si deci aceasta este iarăși o particularitate pe care o întîlnim în cetățile dacice, unde locuințele sînt distanțate, lăsîndu-se între ele largi spații libere. O altă caracteristică sesizată aici, ca și la alte cetăti dacice, este lipsa gropilor pe terasele cu urme de locuire.

Ceramica aflată pe Titelca este cea de tip dacic, binecunoscută pentru sec. I î.e.n. — I e.n. Din categoria formelor de vase lucrate cu mîna sînt fragmentele de cești dacice și oale în formă de borcan, din pastă poroasă și de diferite mărimi. Ceramica lucrată la roată este de culoare cenușie, între care remarcăm un vas cu tub de turnat, căni de mărimi diferite, uneori cu toartă formată din trei tije împletite sau alăturate, castroane, cupe, capace, strecurători și vase de provizii. Ceramica de import este prezentă aici prin fragmentele de amfore de culoare roșie, cu gura largă și cu torți înalte. Între vasele de imitație după cele de import, menționăm ceștile cu două torți, din pastă de culoare cenușie sau roșie.

Restul materialului arheologic descoperit la Tisești constă din fragmente de rîșnițe rotative, de tip dacie, din piatră vulcanică și citeva obiecte de fier, mai ales materiale de construcție, cum

sînt cuicle cu capul mult lățit.

Așczarea de la Tisești, atit prin poziția și dispunerea locuințelor, cit și prin caracteristicile materialului arheologic, se înscrie intre cetățile dacice zidite la est de Carpați. Lipsa unor cercetări mai ample ne împiedică să facem aprecieri mai largi.



In ceea ce privește cronologia, spre deosebire de cetățile dacide de pe Bîtca Doamnei și Cozla, cetățuia de pe Titelca nu este atit de veche. Lipsește aici ceramica lucrată cu mîna, de culoare neagră și cu suprafață lustruită, care se datează de obicei în sec. Il î.e.n. Așezarea de pe Titelca nu a cunoscut decit o singură fază și din analiza materialului ceramic dacic și de import, ca și cel de imitație, urmele de viață de aici se pot data numai în sec. l î.e.n. — I e.n. Nivelul de viață corespunde cu cea de a doua fază de locuire sesizată pe Bîtca Doamnei și pe Cozla. Deci, spre deosebire de cele două cetăți menționate, cetățuia de pe Titelca este ceva mai nouă. Sfîrșitul cetățuii însă, care a avut loc în urma unui incendiu, poate să corespundă cu sfîrșitul celorlalte două cetăți de la Piatra-Neamț.

### CETĂȚUIA DACICĂ DE LA BARBOȘI

Ultima așezare dacică fortificată, care a fost cercetată în anii din urmă și pe care o putem încadra în categoria de cetățui dacice, este cea descoperită pe înălțimea Tirighina de la Barboși, în apropiere de Galați.

Înălțimea Tirighina se găsește deasupra gării Barboși, aproape de Siret și cam la 1 km depărtare de vărsarea acestui riu în Dunăre. Acest punct este de mult cunoscut în Moldova ca fiind o importantă așezare militară din epoca romană. Astfel a fost el prezentat și de cronicarii Miron Costin și Nicolae Costin și cărturarul moldovean Dimitrie Cantemir.

Despre cetatea și așezarea civilă romană de la Barboși a scris și paharnicul Gheorghe Săulescu, primul arheolog român și profesor la Academia Mihăileană din Iași, în lucrarea sa Descrierea istorico-geografică a cetăței Caput Bovis (Capul Boului sau Gherghina) a căreia ruine se află în apropierea Galațului, Iași, 1837. În 1912, Vasile Pârvan cercetează prin săpături nivelul roman de pe înălțimea Tirighina și, apoi, în 1936, prof. Gheorghe Ștefan din nou întreprinde săpături tot pentru cercetarea nivelului roman. Începînd cu anul 1959 cercetări ample au lămurit situația stratigrafică de pe înălțimea Tirighina, cînd s-a dovedit existența unui nivel preroman, datind din cpoca dacică.

In trecut, această înălțime era cunoscută sub numele de Gherghina (greșit apare și Ghertina) și în felul acesta a fost păstrat de cei care s-au ocupal de ruinele și monumentele romane descoperite aici. Nu știm apoi datorită căror împrejurări, probabil de la începutul secolului al XIX-lea, numele se schimbă în Tirighina, pe care îl păstrează și astăzi.

Înălțimea Tirighina se află pe o ridicătură dominantă, deasupra gării Barboși, la 44 m altitudine absolută. De aici se poate bine observa cîmpia din jur, pînă dincolo de Dunăre. De pe Tirighina se deschide în fața ochilor o frumoasă vedere înspre Dunăre și pînă dincolo, în Dobrogea, în zare profilîndu-se Munții Măcinului. De aici se poate observa înălțimea de la Garvăn, de dincolo de Dunăre, cu ruinele așezării antice și ale celei feudale, cunoscută sub numele de Dinogetia. Așezarea dacică de pe Tirighina, prin poziția ei, dă impresia că înainte de toate ea avea rolul strategic de a apăra trecerea Dunării.

Acum, Tirighina ne apare ca un important promontoriu, ridicat deasupra luncii Siretului și a cîmpiei din extremitatea de sud a Moldovei. Suprafața se prezintă astăzi ca un mic platou sub formă de pentagon, cu axa de 70 m, cu pantele abrupte, mergînd uneori pină la vertical. Promontoriul este despărțit de cîmpie printr-un șanț larg și adinc care, deși ar părea natural, totuși el a fost amenajat, încă în antichitate, de brațele omului. Mărimea și adîncimea unui. asemenea șanț împiedica, de la distanță, apropierea dușmanului de poalele cetățuii.

Terenul, atit pe Tirighina, cit și în împrejurimi, a suferit însă multe transformări. Aici au fost mai radicale decit oriunde. Înăltimea Tirighina a fost cercetată insistent de căutătorii de comori, iar localnicii și astăzi mai vorbesc de comoara ce s-ar alla ascunsă aici. În evul mediu, înălțimea Tirighina era considerată ca o adevărată carieră de piatră și de aici s-a scos materialul necesar pentru construirea bisericilor din Galați și Brăila. În primele decenii ale secolului trecut, în vederea construirii șoselei Galați-Brăila, au fost demolate aproape toate zidurile nivelului roman, distrugindu-se în cea mai mare parte edificiile și întăriturile. Si distrugerile au continuat. Cu ocazia construirii gării Barboși, s-a distrus în întregime așezarea civilă romană, iar în ultimii ani s-a distrus o bună parte din latura de nord-vest a castrului roman, care se găsea în imediata apropiere a gării. Siretul, schimbindu-și cursul, a făcut să dispară o bună parte din castrul roman iar peste puținul rămas s-a construit apoi gara Barboşi. Astfel, ruinele de aici au fost cele mai vitregite, distrugerea lor fiind de acum seculară și nici în trecut, nici mai tirziu, nu s-au luat măsuri pentru protecția lor. Astăzi, couditiile naturale fac ca latura de răsărit a Tirighinei să fie tot mai mult amenințată cu prăbușirea.

În timpul cind Gheorghe Săulescu cerceta ruinele de la Barboşi, inălțimea Tirighina se prezenta în condiții mult mai bune, fiind mai putin atinsă de cazmaua căutătorilor de comori, a amatorilor de antichități sau a exploratorilor de piatră. În 1837, Gheorghe Săulescu prezenta astfel înălțimea pe care se ridica cetățuia dacică și apoi castelul roman: "Poziția locului a fost pentru Ghertina foarte puternică, parte împrejurată de prăvaluri și înălțături. parte de ape și sălvime. Castelul se află pe o movilă a căria înălțime dupre cum să află surupată este ca de 40 de stînjeni, iară diametrul podinci este de 35 de stinjeni". În trecut, bălțile formate de riul Siret, și care astăzi abia se mai văd, puteau fi și ele obstacole în calea eventualilor atacatori ai cetățuii dacice. Ca punct strategic, înălțimea Tirighina a fost folosită nu numai în epoca dacică și romană; citeva obiecte datind de prin secolul al VIII-lea. altele și mai vechi, aflate aici, dovedesc că acest punct a avut un anumit rol și în timpul războaielor ruso-turce, poate și mai inainte încă.

În ceca ce privește depuncrile antice, pe înălțimea Tirighina au existat trei niveluri din epoca romană. Primul nivel roman datează de la începutul secolului al II-lea și începe o dată cu războaiele dacice purtate de Traian (101-102 și 105-106), cind partea de sud a Moldovei este integrată provinciei romane Moesia

inferior și cind se construiește aici un castetum (o mica fortificație romană). Acest nivel a durat pină în timpul împăratului Gordian al III-lea (238-244) sau Filip Arabul (244-249), cind el este distrus dar, apoi, îndată refăcut. Cel de al doilea nivel durează pină la începutul domniei împăratului Aurelian (probabil anul 270 sau 271), cînd unitățile romane părăsesc acest castellum de la nordul Dunării. Abia în timpul împăratului Constantin cel Mare, sau poate încă în timpul împăratului Diocletian, deci pe la sfirsitul secolului al III-lea sau începutul secolului al IV-lea. înălțimea Tirighina este din nou ocupată de romani, care au stăpinit-o citeva decenii. Ceea ce ne interesează însă este faptul constatat in ultimii ani, că sub primul nivel roman, începind de pe la adincimea 1,80 - 2,00 m, apare un nivel mai vechi, anterior ocupației romane, care este nivelul de viețuire dacică și corespunde cu cetățuia dacică de la Barboși.

Nivelul dacie, fiind la mare adîncime, nu a avut atit de mult de suferit din partea distrugătorilor, ca cele trei nivele romane. Nivelul dacie, la rindul lui, are două faze: una mai veche - marcată prin locuințe de suprafață și adîncite, gropi și material ceramic - și alta mai nouă, marcată prin locuințe de suprafață, vetre de casă, vetre de foc, gropi în formă de pîlnie și printr-un numeros material ceramic și numismatic. Primul nivel roman a făcut să dispară, în unele locuri, urmele dacice, dar de cele mai multe ori peste dărimăturile locuințelor dacice s-a așternul o nivelare de pămînt galben, izolînd astfel cele două straturi de cultură. Se intimplă uneori însă ca nivelul roman să se suprapună direct peste nivelul dacic. În alte cazuri, gropile romane au străpuns nivelul dacic, contribuind astfel la distrugerea lui. În cele mai dese cazuri însă nivelul dacic este destul de intact și deci mult mai puțin distrus decit cele trei nivele romane.

Prin caracteristicile ei fundamentale, așezarea dacică de pe înălțimea Tirighina se așază între celățuile dacice. Astfel, pe lingă faptul că așezarea este o fortificație naturală (are o poziție dominantă, îndreptată spre Dunăre, de unde putea veni pericolul și prin urmare funcția ei de natură defensivă, la vărsarea Siretului în Dunăre), ea a fost bine întărită printr-o palisadă și printr-un șunț artificial, larg și adînc, care desparte înălțimea de așazisa cimpie înaltă din partea meridională a Moldovei.

Palisada a fost ridicată pe marginea înălțimii și o înconjura din toate părțile. Ea a fost construită dintr-un pămînt de culoare neagră sau brună, adus din lunca Siretului sau din regiunea bălților. Marginile palisadei au fost întărite cu bîrne groase, înfipte adinc în pămint. Grosimea ci era de 4,50 m, formindu-se

astfel un zid de pămint și lemn destul de puternic și care putea să îndeplineaseă în condiții cit se poale de bune apărarea cetățuii. Deoarece în regiune nu există piatră, dacii de aici n-au putut înălța ziduri de apărare și au fost nevoiți să se mulțumeaseă numai cu construcția unei palisade. Această întăritură datează din cea de a doua etapă de locuire dacică, atunci cind înălțimea Tirighina a fost transformată în cetățuie.

Un element care apropie cetățuia de cetățile dacice clasice este sanctuarul din interiorul așezării. Sanctuarul, tot din lipsă de piatră, a fost construit aici din șase tamburi de lemn, cu dimensiuni ce variază între 30 și 50 cm, în diametru. Cei șase tamburi sînt dispuși pe două aliniamente, a căror imprimare, după incendiul cetățuii, a rămas adîncită în suprafața de pămînt galben a nivelului antic. Orientarea aliniamentelor era nord-vest- sud-

est.

Ca peste tot în așezările dacice, și aici locuințele sint construite din bîrne, cu pereți de nuiele și lut care, în urma unui incendiu, a devenit un chirpic roșu și destul de tare. În vechiul nivel s-a aflat și un bordei, pe cînd în nivelul superior, locuințele sînt numai de suprafață. În interiorul locuințelor se găsesc vetre de foc, de formă eliptică sau rotundă. Din citeva fragmente de țigle grecești, aflate pe Tirighina, putem deduce că unele locuințe erau acoperite cu asemenea material, ceea ce este un element nou pentru cetățile dacice din Moldova, dar cunoscut la cetățile dacice din Transilvania. Deoarece peste nivelul dacic s-au suprapus nivelele romane, nu se pot deschide suprafețe mai mari pentru cercetarea acestor locuințe. În momentul de față nu sîntem încă în măsură să facem aprecieri cu privire la planul, mărimea și orientarea acestor edificii. În preajma locuințelor se găsesc gropi în formă

de pîlnie, probabil pentru provizii.

Materialul arheologic, recoltat aici, este constituit înainte de toate din ceramică dacică, aflată în mari cantități, atît în nivelul dacic, cît și în pămîntul de nivelare romană, scos tot din nivelul stratului inferior. Între vasele lucrate cu mina, remarcăm numeroasele fragmente de cești dacice (o ceașcă dacică, de o formă cu totul aparte, a fost găsită întreagă), diferite forme de oale, borcane și vasc mari de provizii. Ornamentele vaselor constau în briul în relief și alveolat, butoni crestați și incizia în formă de linie dreaptă sau linii vălurite. Ceramica lucrată la roată este, în general, de culoare cenușie și, mai rar, roșie. Din punct de vedere al formei, se remarcă fructierele, cănile cu o toartă, difevedere ale cu profil înalt, strecurătorile și altele. Decorul lor constă în linii lustruite și, mai rar, în linii incizate. Au fost descoperite

și fragmente de vase mari, de provizii (chiupuri), cu pereții groși și de culoare roșie, în genul celor din cetățile dacice din Transilvania. Nu lipsește nici ceramica din pastă brună, între care se remarcă o frumoasă fructieră cu profilul destul de elegant. S-au mai găsit și fragmente de vase de culoare brună, cu pictură roșie sau albă.

Spre deosebire de descoperirile din celetalte cetăți dacice din Moldova, ceramica de import este aici mult mai numeroasă și mult mai variată. Menționăm cupele de tip italic, diferite vase sau boluri cu decor în relief și, în special, amforele din sec. I î.e.n.—I e.n. Se cunosc și fragmente de vase de imitație, printre care o bucată dintr-un vas al cărui decor în relief amintește cupele din insula Delos.

Multe fragmente din obiectele de metal dovedese că importarea vaselor de bronz sau a altor obiecte a fost destul de intensă în acest important centru dacie de la nordul Dunării de jos.

Circulația monetară și, în special, folosirea monedelor grecești și romane de către dacii de la Barboși, sînt mult mai bogate decît în celelalte cetăți dacice din Moldova. Negustorii greci și romani se pare că au vizitat destul de des așezarea dacică de la Barboși. În nivelul dacic au fost găsite monede emise de cetăți grecești din Dobrogea, cum ar fi Histria (sec. II—I î.e.n.) și Tomis (sec. I î.e.n. — I e.n.), dar și monede din cetăți grecești mai îndepărtate, cum este Maronea, din sudul Traciei (sec. II—I î.e.n.), precum și denari republicani romani (sec. I î.e.n.). Însă cele mai multe monede datează de la sfîrșitul sec. I î.e.n. și sec. I e.n., cum sînt emisiunile lui Agrippa (anul 27 î.e.n.), Augustus (30 î.e.n. — 14 e.n.), Tiberius (14 — 3 î.e.n.). Claudius (41—54 e.n.), ca să se încheie cu două emisiuni de la împăratul Nero (54—68 e.n.).

Așadar, așezarea fortificată de la Barboși, prin funcția ei, ca și prin felul fortificației și caracteristicile materialului arheologic descoperit, prezintă aspectele definitorii ale unei cetățui dacice. Așezarea civilă daco-getică inițială, distrusă de un incendiu, este întărită printr-o palisadă puternică, devenind un important centru militar și economic în partea de sud a Moldovei, tocmai pe drumul de pe cursul Siretului și pe unde se făcea legătura cu regiunea din sudul Dunării de jos și cu lumea romană. Nu avem încă elemente suficiente pentru a cunoaște cind a sfîrșit prima fază a așezării și cînd putem data întemeierea cetățuii dacice. Nivelul vechi însă nu pare a fi cu mult anterior sec. I î.e.n. și în acest sens pledează atît materialul arheologic, cît și cel numismatic. Sfîrșitul cetățuii, adică a celui de al doilea nivel dacic, s-a

datorat tot unui incendiu, far cele două ultime emisiuni monetare, din timpul împăratului Nero, ar putea arăta că în anii acestui împărat se termină și viețuirea dacică pe Tirighina de la Barboși.

### CONCLUZII ISTORICE GENERALE

Înainte de a încheia expunerea noastră, încercăm să ne oprim mai îndelung asupra rolului pe care l-au avut aceste cetăți și cetățui dacice din sec. 1 î.e.n. — 1 e.n. de pe teritoriul Moldovei.

Vom admite că aceste fortificații naturale, pe locuri înalte. întărite apoi cu ziduri și palisade, sînt adevărate ore enteteichismena ("munți întăriți cu ziduri"). despre care vorbește istoricul Dio Cassius. Deși istoricul grec din sec. II-III se referă la cetățile dacice din Transilvania, expresia de "munți întăriți cu ziduri" se poate aplica și la cetățile și cetățuile dacice din Moldova, cu excepția celei de la Barboși. Deci, în primul rînd aceste înălțimi fortificate din Moldova, ca și așezările traco-getice întărite, anterioare acestora cum sint cele de la Stincești-Botoșani (sec. VI-III î.e.n.), Cotnari (sec. V-III î.e.n.) și Moșna (sec. IV-III i.e.n.), au fost locuri de refugiu, unde se putea adaposti populația in momente de grea încercare. În afara spațiului cetăților au fost descoperite, întotdearna, așezările civile, cazul cel mai ilustrativ este așezarea Poiana de la Tisești, care nu este alteeva decît cartierul civil-gospodăresc, din afara cetățuii de pe Titelca. Acecași situație s-a întilnit și la Barboși, unde urmele așezării civile dacice sint destul de numeroase în afara cetățuii. Nici cetățile Bitca Doamnei și Cozla nu sînt lipsite, în preajma lor, de urmele unor așezări civile. În cazul acesta, înălțimea fortificată îndeplinea rolul unei acropolis, în terminologie greacă, sau arx, în cea romană.

Cetățile și cetățuile dacice din Moldova, datorită funcției lor de locuri de refugiu, devin cu timpul reședințele unor conducători și în cazul acesta ele pot fi considerate ca centre militare și puncte de sprijin și de apărare în momentul unui eventual război. Unele deveneau centre politice, unde putea să se așeze conducătorul mai multor triburi daco-getice de la răsărit de Carpați. În cazul acesta, o anumită cetate dacică putea să îndeplinească rolul de centru militar, politic și administrativ al unei întinse regiuni. Ca locuri întărite pe văile de acces înspre trecătorile Carpaților, cetățile dacice din Moldova puteau să asigure apărarea și suprave-

gherea arterelor de comunicație spie Transilvania. Astlel, de pe cetățuia de pe Titelca se putea ține sub observație valea Trotușului cu drumurile ce duceau spre trecătorile Oituzului, Uzului și Ghimeșului, iar Bitea Doamnei și Cozla opreau accesul spre pasul Bicazului, precum și pătrunderea pe cursul superior al Bistriței, inspre trecătoarea Rodnei. Cît privește cetățuia de la Barboși, este evident că ea stătea în calea unor eventuale pătrunderi, de la sud de Dunăre înspre valea Siretului, zonă prin care trecea artera de comunicație cea mai folosită în Moldova antică. Din centrul de la Barboși se organizau expedițiile daciee de jaf la sud de Dunăre, la începutul sec. 1 e.n. atacuri despre care vorbește poetul Ovidiu.

A fost posibil ca unele din aceste cetăți dacice să fi devenit și centre ale vieții culturale, spirituale. Sanctuarele aflate pe Bitca Doamnei și pe înălțimea Tirighina de la Barboși ne lasă să bănuim că aceste două locuri au putut fi și centre religioase

ale dacilor de la răsărit de Carpați.

Uneltele descoperite în aceste cetăți, urmele de metalurgie și cuptorul de ars ceramică sînt dovezi că cetățile dacice erau în același timp și mici centre meșteșugărești, unde existau ateliere pentru prelucrarea metalelor, ateliere de dulgherie, de olărie și tot aici putem presupune existența unor meșteri pietrari. Și acestea dovedesc că cetățile dacice din Moldova au depășit nivelul așezărilor rurale, dar totuși nu au atins încă treapta unei vieți urbane și deci se găsesc abia în faza de trecere de la sat la oraș. Însă cu toate acestea, cetățile de pe Bitca Doamnei, Cozla și Titelca rămîn mai mult ca importante centre militare, decît centre economice. În orice caz, aceste cetăți nu ating importanța economică a așezărilor daco-getice de la Poiana (județul Galați) și Bradu (județul Neamț), amîndouă pe valea Siretului. Excepție face numai cetățuia și așezarea civilă de la Barboși, care poate fi considerată ca un important centru meșteșugăresc și negustoresc și care, din acest punct de vedere, poate sta alături de așezările de la Poiana și Bradu.

O altă problemă care se pune în legătură cu cetățile dacice din Moldova este cea a fortificării cu ziduri de piatră. S-a văzut că zidurile de apărare ale cetății de pe Bitca Doamnei se deosebese de zidul cetăților din Transilvania. Tehnica zidului de pe Bitca Doamnei amintește întrucitva de zidurile unor oppida celtice, deși în cazut nostru nu este propriu-zis un murus gallicus. Dar o asemenea tehnică, destul de simplă de altfel, s-a constatat în numeroase cazuri și la zidurile orașelor grecești de pe coastele de nord și de vest ale Mării Negre caracteristice pentru

epoca elenistică — și credem că aici trebuie să vedem și originea zidului cu emplecton de pe Bitea Doamnei. Întărirea cetățuilor cu ziduri de piatră a fost cunoscută și geților din Dobrogea și imediat peste Dunăre, la Orlovka-Cartat, în fața Isaccei, care probabil că au transmis-o și daco-geților din Moldova, în cazul că nu au primit-o direct de la grecii de pe coastele Pontului Euxin (Marea Neagră). Nu este însă mai puțin adevărat că ziduri lucrate într-o tehnică destul de apropiată au fost descoperite și la unele cetăți dacice din Transilvania, cum este Piatra Roșie, Blidaru și Covasna.

Se pune adescori problema firească, desigur, privind denumirile așezărilor dacice din Moldova. Singurul izvor care ne
oferă numele mai multor localități dacice din Moldova rămine
lucrarea geografului Claudiu Ptolomeu, care a trăit în secolul
al II-lea c.n. După indicațiile acestuia, s-a încercat să se identifice Dinogetia cu așezarea daco-romană de la Barboși (jud.
Galați). Piroboridava cu așezarea de la Poiana (jud. Galați). Tamasidava cu cea de la Bradu (jud. Neamț). Petrodava cu cetățile dacice
de la Piatra-Neamț (Bitca Doamnei și Cozla). iar l'tidava cu
cetățuia de la Tisești — Tirgu-Ocna (jud. Bacău). Însă argumente
solide pentru o atare localizare nu s-au putut încă aduce, așa încit
ea rămine deocamdată ipotetică.

Inceputul cetăților de pe Bitca Doamnei și Cozla, așa cum dovedeste materialul arheologic, datează cel mult din a doua jumătale a secolului al II-lea f.e.n. Și astfel, am putea admite ca întemeierea acestor așezări fortificate să fie pusă în legătură cu pătrunderea și stabilirea în Moldova a bastarnilor (populație de origine nord-est germanică) care ajung pină la răsărit de Siret, ori poate, după cum a sugerat recent acad. C. Daicoviciu, cu pericolul neamurilor iraniene ale sarmaților. Putem considera că cetățile dacice de la Piatra-Neamț au fost adevărate obstacole împotriva înaintării bastarnilor și a altor neamuri înspre Transilvania. S-ar putea ca tot datorită pericolului bastarnic să se fi întărit cu valuri de pămînt și șanțuri așezările daco-getice de la Poiana și Bradu. În ceca ce privește încetarea de-a mai exista a cetăților dacice se poate acum preciza că cetățuia de la Barboși a sfirșit înaintea celorlalte, probabil prin anii 62-66, cind ştim ca Tiv. Plautius Silvanus Aclianus, guvernatorut provinciei Moesia, mută sorțat pe teritoriul roman 100.000 de oameni de la nord de Dunăre. Sfirșitul celorlalle celăți, care se găseau departe de Dunăre, ca Bitca Doamnei, Cozla și Titelca, are loc mai tirziu. probabil în urma celui de al doilea război dacic (anii 105-106). cind tontă țara regelui Decebal a fost cucerită și transformată

în provincie romană de către împăratul Traian. O fortificație de pămînt, de formă dreptunghiulară, pe înălțimea Troian, la numai 2-3 km spre nord de Bitca Doamnei, și care ni se pare a fi un castellum roman, cu funcție de scurtă durată, ar putea proba o eventuală pătrundere a romanilor, în timpul războaielor dacice, pînă la cetățile de pe valea Bistriței.

Dacii de la răsărit de Carpați, după întemeierea provinciei romane Dacia, puși sub un sever control din partea romanilor, nu-și vor mai putea fortifica teritoriile cu cetăți de felul celor de pe Bîtca Doamnei sau Cozla, luind astfel o dezvoltare din ce în ce mai mare așezările deschise de pe terasele văilor, cum sint cele din apropiere, de la Dărmănești și Lutărie, nu departe de fostele cetăți, ale căror ruine mai aminteau totuși de gloria trecută.

### CETĂȚI ȘI AȘEZĂRI

din partea de răsărit a Daciei în sec. I î.e.n. - Ile.n. (după Zaharia N., M. Petrescu-Dimbovița, Em. Zaharia)

| AL. I CELCACE DIFFERENCE        | ,                     |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1 Zetea                         | 28 Dodești            |
| 2 ligadin                       | 29 Ghermanesti        |
| 3 Sincrăieni                    | (30) Birlaleşti       |
| 4 Tuenad                        | 31 Horniceni          |
| 4 Tuşnad<br>5 Sfintu Gheorghe   | (32) Igesti           |
| 6 Covasna                       | (33) Lupești          |
| Z Hangu                         | 34 Mălușteni          |
| 8 Piatra-Neamt—Bitca Doannei    | 35 Stoisesti          |
| 9 Piatra-Neamt—Cozla            | 36 Tifu               |
| 10 Calu                         | 37 23 August-Florinta |
| 10 Calu<br>11 Bălanu            | 38 Banu               |
| (12) Tirgu-Ocna—Tisești—Titelca | 39 Belcești           |
| ' 13 Cositeni                   | AO Ciurbești          |
| 1.4 I formula                   | 41 Ciurea             |
| 15 Satu Nou                     | 42 Cogensca Veche     |
| 16 Serbesti                     | 43 Găureana           |
| 17 Valca Seacă                  | (14) Gogosesti        |
| 18 Viisoara                     |                       |
|                                 | 46 Cătămărești        |
| 1 (A(A) F2 A                    | 47 Răchiți            |
| 21 Horniconi                    | 48 Rediu              |
| 22 Preuțești                    | 49 Horodistea         |
| 23 Tamaşeni                     | 50 Pojana—Tecuci      |
| 2D Bradu                        | 51 Branesti           |
| 25 Arsura                       | 52 Tecuci             |
| 26 Dănești                      | (53) Barboşi          |
| 27 Strimba                      | 54 Dinogetia-Garván   |
|                                 | The second second     |



#### BIBLIOGRAFIE

- Berciu. D., Zorile istoriei In Carpați și la Dunăre, București, 1966,
- Condurachi, Em., L'archéologie roumaine au XX-c siècle, București, 1963,
- Condurachi, Em., Roumanian Archaeology in the 20th century, Bucuresti, 1964.
- Crișan, I. H., Ceașca dacică, Contribuție la cunoașterea culturii materiale și a istoriei dacilor, în "Studii și cercetări științifice", Cluj, seria III, an. IV (1955).
- Daicoviciu, C., Dacia capta, în "Klio. Beiträge zur alten Geschichte", 38, 1960.
- Daicoviciu, H., Dacii, București, 1965.
- Dragomir, I.T., Descoperiri arheologice pe actualul teritoriu al Galafiului din cele mai vechi timpuri și pină la Intemeierea orașului, în "Danubius" I. 1967.
- 1º 1 o r e s c u. A., Les problèmes des établissements hallstattiennes tardives fortifiées de la zone orientale de la Roumanie, în "Actes du VII-c Congrès International des Sciences préhistoriques et protohistoriques", Prague. 21-27 août 1966, sub tipar.
- Floreseu, A., lorgu Melinte, Cetatea traco-getică de la Moșna, județul Vaslui, sub tipar.
- Floreseu. A., Simion Rață, Complexul de cetăți traco-getice de la Stlncești-Botoșani, în "Buletinul Muzeului din Suceava", sub tipar.
- Gostar, N., Săpăturile și sondajele de la Șendreni-Barboși în "Materiale și cercetări arheologice" (MCA), VIII.
- Gostar, N., Cetatea dacică de la Piatra-Neamț Blica Doamnei, în Omagiu lui P. Constantinescu-Iași cu prilejul împlinirii a 70 de ani, București, 1965.
- Gostar, N., Cetățile dacice din Moldova și cucerirea romană la nordul Dunării de Jos, în "Acta Musei Apulensis – Apulum", V, 1965.
- Gostar. N., Les citadelles daces de Moldavie, in Actes du VIIe Congrès International des Sciences préhistoriques et protohistoriques, Prague, 21-27 août 1966, sub tipar.
- Macrea, M., Organizarea provinciei Dacia, în "Acta Musei Napocensis", III, 1966.
- Mātasā, C., Cercetāri din preistoria judeţului Neamţ, în "Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice", NXXI, 1938.
- Mitrea, B., Descoperirile de monede romane din așezarea gelo-dacă de la Poiana și importanța lor istorică, în "Studii și cercetări de istorie veche" (SCIV), VIII, 1957.

- Nestor, I. Der Sland der Vorgeschichtsforschung in Rumanien, extras din 22 Bericht der römisch-germenischen Kommission, 1933.
- N i f u, A., Ioana Zamoşteanu, Mihai Zamoşteanu, Sondajele de la Piatra-Neumf, in "M.C.A.", VI. 1959.
- Tisești, în "M.C.A.", VI, 1959. Mihai Zamosteanu. Sondajul în celuluiu ducică de la
- Nitu A. Constantin Mātasā. Ioana Zamosteanu, hai Zamoşteanu. Sapaturile de la Piatra-Neamf. in "M.C.A.", VII. 1961.
- Pàrvan, V., Gelica. O proloistorie a Daciei, București, 1926
- Petreseu-Dimbovița, M. Cercelările arheologice din Moldova și principalele lor rezultate, in "Danubius", I, 1967.
- V u 1 p e, R.. Considerațiuni arheologice și islorice asupra Celății de la Poiana, în Moldova de jos, București, 1931.
- Vulpe, R., Piroboridava, in "Revue Archéologique", NNNIV, 2, 1931. Vulpe. R. Les fouilles de Calu. in "Dacia". VII-VIII, 1937-1910.
- Vulpe R., Şanlierul Poiana, în "S.C.I.V.", 111, 1952.
- Vulpe, R., La civilisation dace el ses problèmes à la lumière des dernières fouilles de Poiana au Basse-Moldavie, în "Dacia", N.S., I, 1957.
- Vulpe R., Muntenia și Moldova de jos în timpul lui Traian, în lumina unci noi lecturi a papirului Hunt, în "Studii clasice". II, 1960.
- Vulpe, Ecaterina, Radu Vulpe, Les fouilles de Poiana, în "Dacia" III - IV, 1927 - 1932.
- Vulpe, Al., Pholemy and the ancient Geography of Moldavia, in "Studii clasice", VI, 1964.
- Zaharia, N., M. Petrescu Dimbovita, Emilia Zaharia Așezări în Moldova din paleolitic pină în secolul al XVIII-lea în lumina cercelarilor arheologice, sub tipar.

#### LISTA ILUSTRATIILOR

1. Luptă între romani și daci, la poalele unei cetăți, în partea de răsărit a Daciei. (Scenă de pe Columna lui Traian, după desenele lui Pietro Santi Bartoli, din anul 1667)

2. Bitea Doamnei. Vedere dinspre nord.

3. Porțiune din zidul cetății dacice de la Bitca Doanmei. 1. Ziduri și tamburi din sanctuarul de la Bitea Doannei.

5. Bitea Doamnei: tamburi de la sanctuarul din incinta cetății.

6. Tamburi de la sanctuarul din afara incintei cetății de la Bitca Doamnei.

7. Rișniță dacică. (Bitca Doamnei)

8. Nicovală dacică de fier. (Bitca Doannei)

9-10. Unelte dacice de fier. (Bltca Doamnei)

11-13. Pinten, suliță și cosor cu miner de os dacice. (Bitca Doamnei)

14. Fibulă (agrafă) dacică de argint. (Bitca Doannei)

15-16. Fructieră dacică pictată și reconstituirea ei în desen (de A. Buzilă). (Bitca Doamnei)

17. Vas dacie lustruit, lucrat manual, cu angobă neagră. (Bîtca Doamnei)

18-19-20. Cești dacice. (Bitca Doamnei)

21-22-23. Fructiere dacice. (Bitca Doamnei)

24-25-26. Căni dacice. (Bîtca Doamnei)

27. Căniță dacică, lucrată manual și lustruită. (Bitca Doamnei)

28. Monedă grecească (sec. II.1.e.n). Avers (a) și revers (b).

29. Monedă de la împăratul Galba (68 – 69 e.n.). Avers (a) și revers (b).

30. Vase dacice, mari, de provizii. (Bltca Doannei)

- 31. Vas dacic miniatural, de tip solniță. (Bitca Doamnei)
- 32. Vas dacie lucrat la roată. (Bitea Doamnei)
- 33. Ulcior pentru parfum. (Bitca Doamnei)

34. Vas de bronz aurit. (Bitca Doamnei)

35. Vas dacie de culoare cărămizie. (Bitca Doannei)

36. Fructieră dacică (sec. 11 - III.e.n.). (Așczarea dacică de la Lutărie -Piatra-Neamt)

37-38. Vase mari de provizii. (Cozla).

39. Cetatea dacică de la Cozia. Vedere generală a înălțimii cu ruinele cetătii.

40. Risniță dacică. (Cozia)

41. Vas mare de provizii. (Lutărie - Piatra-Neamț)

42-43. Cesti dacice. (Așezarea dacică de la Calu-Neamț)

44. Vas mare de provizii. (Așezarea dacică de la Dărmănești-Neamț)

### **CUPRINS**

| Introducere                                | 5  |
|--------------------------------------------|----|
| Cetatea dacică de pe Bitca Doamnei         | 9  |
| Cetatea dacică de pe înălțimea Cozla       | 23 |
| Cetătula dacică de la Tisești - Tîrgu-Ocna | 26 |
| Cetățuia dacică de la Barboși              | 29 |
| Concluzii istorice generale                | 35 |
| Bibliografie                               | 40 |
| ieto ilustratiilor                         |    |





1. Luptă între romani și daci, la poalele unei cetăți, în partea de răsărul a Daciei. (Scenă de pe Columna lui Traian, după desenele lui Pietro Santi Bartoli, din anul 1667)

### 2. Bitca Doamnei. Vedere dinspre nord





- 3. Porțiune din zidul cetății dacice de la Bitea Doannei.
- 4. Ziduri și tamburi din sanctuarul de la Bitca Doamnei.





5. Bitca Doamnei: tamburi de la sanctuarul din incinta cetății.

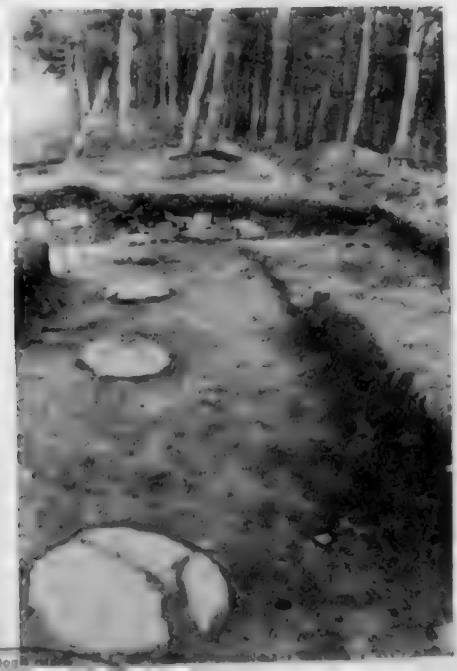

6. Tamburi de la sanctuarul din afura incintet cetații de lu Biten Dogunei.



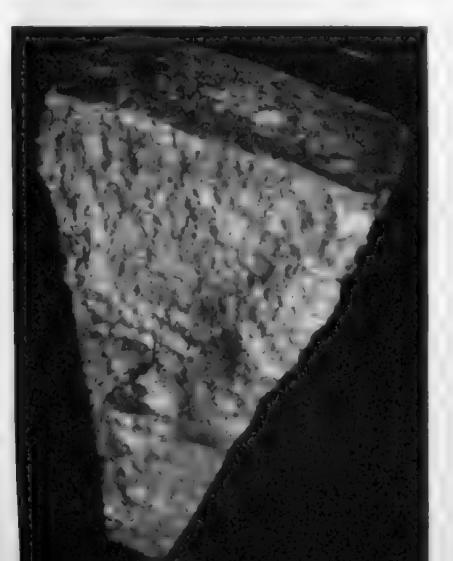

7 Risnita daerea, (Bitca Doainnei)

8 Nicovala ducică de fier. (Bileu



9 10. Unelte davice de fier. (Bitca Doamuei)



1. 1 "LIOTE





to the fraction of each pipe to the second transfer of the second of th

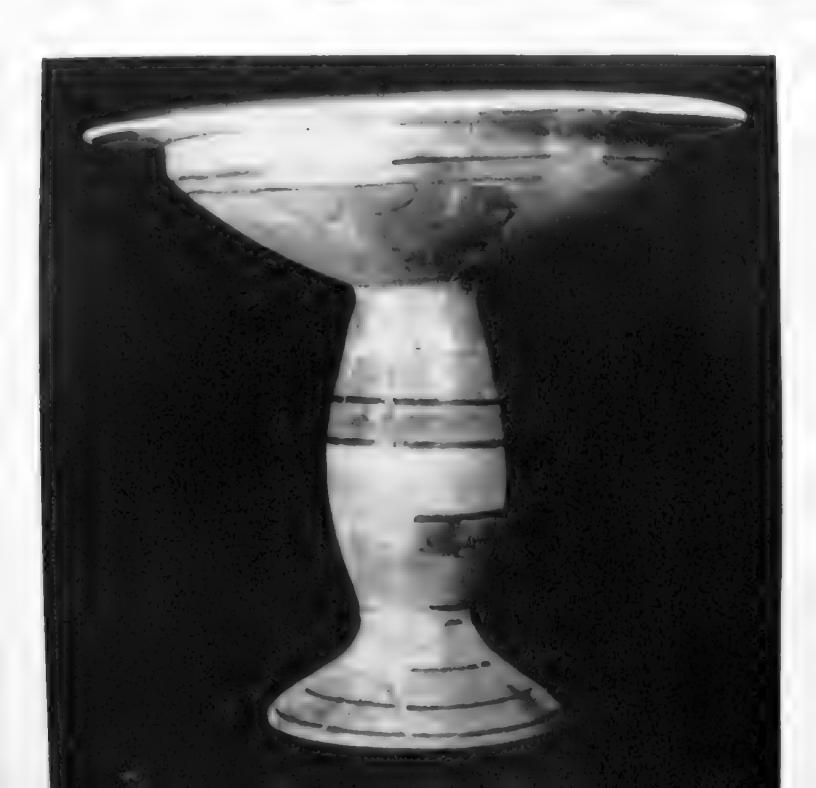





17 Vas dacie instruit, inerat naumat, en capaba neagra. (Biten Donmuel)

(11:11011



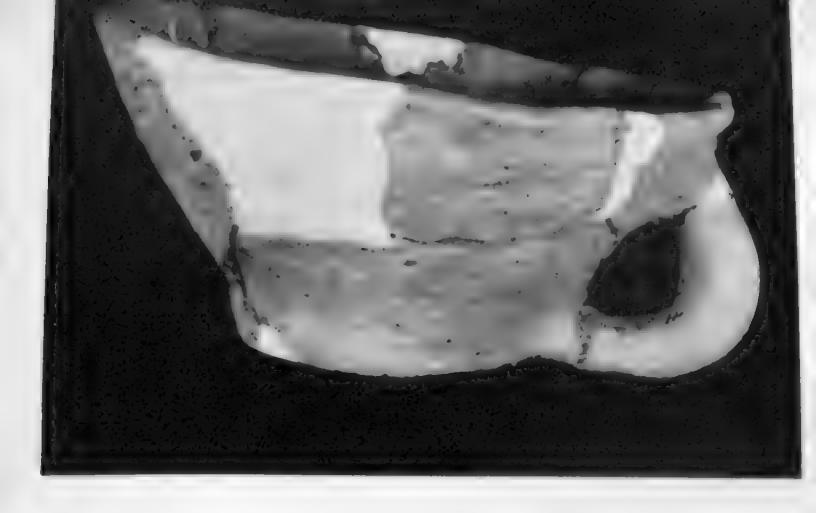







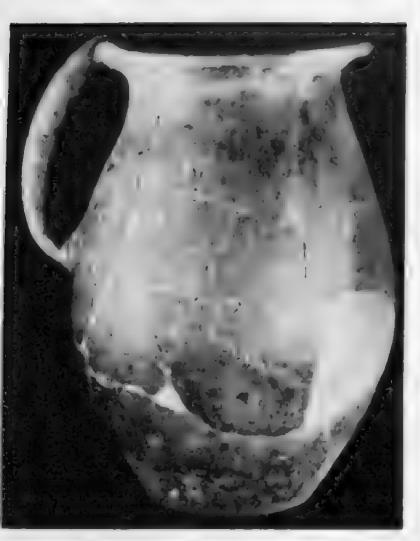





24-25-26. Câni daciec. (Bitca Doamnei)



27. Căniță dacică, lucrată manual și lustruită. (Bitca Doamnei)

28. Monedă grecească (sec. II. l.e.n.). Avers (a) și revers (b) 29. Monedá de la impăratul Galba (68 - 69 e.u.). Avers (a) și revers (b).









tip solnita, efficea Doannen

32 Vas dacle lucrat la roată (13)1ca Doamnei)

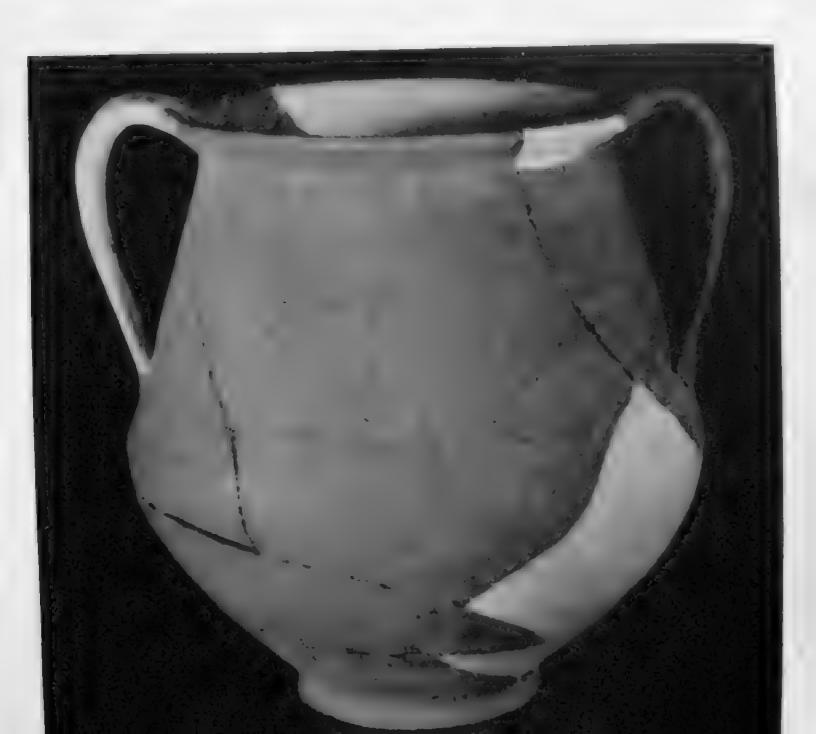



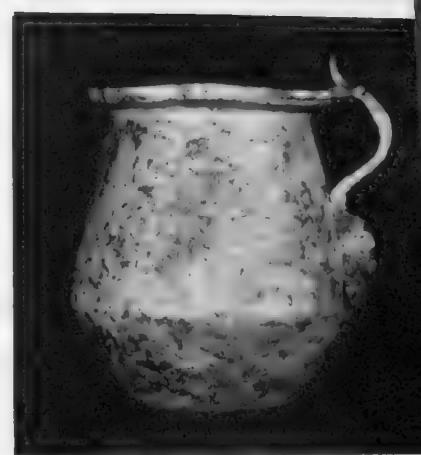



33. Ulcior pentru parium.
(Bitca Doamnei)

34. Vas de bronz aurit. (Bitca Doannei)

35. Vas dacie de culoare cărămizie, (Bitea Doamnei)







39. Cetatea dacică de la Cozla. Vedere generală a înâlțimii cu ruinele cetății.

40. Rișniță dacieă. (Cozla.)





Handwie mare de provizii. (Lutărie - Piatra-Neamt)

42-43. Cești dacice. (Așezarea dacică de la Calu-Neamț)









44. Vas mare de provizii. (Așezarea dacică de la Dărmănești-Neamț)

# e ditura meridiane

Colecția Monumentele patriei nodstre
pune la dispoziția unor cercuri largi de cititori
lucrări despre principalele monumente istorice și de artă din România.
Cuprinzînd cca 50 pagini text.
50-60 reproduceri și 1-4 planuri,
fiecare lucrare din această colecție
oferă noțiunile necesare pentru cunoașterea monumentului prezentat
din punct de vedere istoric, artistic și cultural.

## AU MAI APĂRUT:

- M. Petrescu Dimboviţa CUCUTENI
- \* Radu Vulpe ASEZĂRI GETICE DIN HUNTENIA
- M. Macrea, Oct. Floca, I. Berclu și N. Lupu CETĂȚI DACICE DIN SUDUL TRANSILVANIEI
- C. Dalcoviciu și H. Dalcoviciu
  SARMIZEGETUSA
- . C. Dzicoviciu și H. Dzicoviciu ULPIA TRAIANA
- Em. Condurachi HISTRIA
- D. Tudor
  SUCIDAVA
- V. Barbu
   ADAMCLISI
- Oct. Floca CETATEA DEVA
- Radu Popa CETATEA NEAMTULUI
- O. Velescu
   CASTELUL DE LA HUNEDOARA
- \* Emil Lézérescu BISERICA MĂNĂSTIRII ARGEȘULUI
- \* M. D. Matel și Al. Andronic CETATEA DE SCAUN A SUCEVEI
- \* Radu Popa MOGOSOAIA